# Tone der Zeit,

bon

Gerhard Anton von Halem, Berzoglich Holftein = Dibenburgischem Juftigrathe.



Bremen, gedruckt ben Johann Georg Senfe 1814.

Bayertsche Staatsbibliothek München

## In halt.

| Un bie Dichtkunft    |      |     |     | ٠.   | ٠.       |       |      |     |     |     | Geite |
|----------------------|------|-----|-----|------|----------|-------|------|-----|-----|-----|-------|
| Der Dank             |      |     | ٠.  |      |          |       |      |     | Ĭ,  |     | 2     |
| I. Zum Schwert .     |      |     |     |      | Ĭ        | ľ     | -)   | i   | •   | •   | _     |
|                      | •    | •   | •   | •    | •        | •     | •    | •   | •   | •   | 4     |
| II. Zum Schwert .    | •    | •   | •   | •    | •        | •     | •    | •   | •   | 7   | 6     |
| In die Einherzigkeit | •    | ٠   | •   | ٠.   | •        |       | •    | ٠.  | •   | - " | 8     |
| Die Frenheit oben!   | •    |     | ·•  | ••   | <u>.</u> |       | ٠.   | ٠.  |     | ••  | 9     |
| Die Saulen           | •    | •   | ٠   | •    | · •      | •     | •    | ٠   | •   | •   | 10    |
| Dem Konige ber Dam   | en.  | •   |     | ٠.   |          |       | ٠.   | ٠.  |     |     | 12    |
| Obe, nach ber Schlad | jt 1 | ben | Lei | pzig |          |       | •    | •   |     |     | 13    |
| Trara!- Kofak!       | •    | •/• |     | •    | •        | •     |      |     |     |     | 15    |
| Abrastea             | •    | •   | •   |      | • '      | •     | •    |     |     |     | 18    |
| Die Stimme bes Weh   | es,  | be  | ŋm  | To   | be be    | 8 5   | Prin | zen | Geo | rg  |       |
| von Holstein = Olde  | enb  | urg | •   | , •  | • ,      | •     | •    | . • | •   | • ~ | 19    |
| Karl Johann          | •    | •   | •   |      |          | •     | •    |     |     | •   | 24    |
| Rlageruf am Maale i  | ev   | M   | årt | prev | por      | n . F | int  | un  | b v | on  |       |
| Berger               | •    | •   | ٠   | . •  | •        | •     | •    | •   | •   | •   | 27    |
|                      |      |     |     |      |          | )(    | *    |     | ,   |     |       |

### ( IV )

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     | ette      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| umfidst · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | •   | •   | <b>30</b> |
| Die Rose unter Cypressen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | •   | •   | 31        |
| Die Erweiterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | •   |     | 33        |
| Des Albis Gefang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | • 1 | •   | 35        |
| Tempe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | •   |     | 36        |
| Die Erziehung ber Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | •   |     | 37        |
| Jupiters Blick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | •   | 37        |
| Mte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     | 38        |
| Delila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | •   |     | <b>39</b> |
| Irion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , . |     |     | 41        |
| Sannibal vor bem Thor!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | •   | •   | 41        |
| Un die Fürsten Deutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |     | 42        |
| Als unfer Fürst wiederkehrte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , , |     |     | 42        |
| Die Geister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     | • . | 43        |
| Ihre Frenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |     | 43        |
| Das Geschichtsgewissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | 44        |
| Die Sprache · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     | 44        |
| Deutscher Wunsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | •   |     | 45        |
| Un die Stadt Lübeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     | 47        |
| Die Geper im Abler = Kreise , Fabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | •   |     | 48        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | •0  |     | 49        |
| In Manche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     | 50        |
| \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     | 50        |
| Landgraf Philipp von heffen an feinen S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     | 51        |
| Die Bilbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • |     |     | 51        |
| The second secon |     | -   |     |           |

|   | V | 1 |
|---|---|---|
| ( | V | • |

|                     | 1      |      | 10.0 |       |       |    |    |    |     | 1    | Seite      |
|---------------------|--------|------|------|-------|-------|----|----|----|-----|------|------------|
| Das Volk            |        | , •  | · •  |       | •     | •  |    | ٠  | •   | • -  | 52         |
| Lutherischer Geift  |        | •    |      | •     |       | .• | ٠, |    | • , | •    | 52         |
| Die Wunder .        | • - •  | •    | •    | •     | •     | •  | •  | •  | •   | •    | 53         |
| Der Wuft            |        |      | •    | •     | •     | •  |    | •  |     | •    | 53         |
| Der politische Keff | el .   | •    | •    | •     |       | •  | •  | •  |     | į    | 54         |
| Der Historiker .    |        |      |      | •     | •     | •  | ٠  | •  |     | •    | 55         |
| Epicharmes Rath     | • •    | , •  | •    | •     | •     | •  | •  |    |     | ٠.   | 55         |
| Die Minister .      | • .    | •    |      | •     | •     |    | ٠  |    |     | •    | 56         |
| Die Buchfe Panbor   | ens    | •    |      | •     |       |    |    | •  | •   | ٠    | 56         |
| Die Entweihung      |        |      |      |       |       |    | •  | •  |     | ٠    | 57         |
| Delenda Carthago    | ٠.     |      |      |       |       |    | •  |    |     | •    | 57         |
| Un Preußen .        | • ,•   | ٠,•  |      | •     |       | •  | •  |    |     | `.   | 58         |
| Der Ring            |        | •    | •    | •     | •     | •  |    |    |     |      | 58         |
| Erwartung           | • •    | .•   | `.   | •     |       | ٠, |    |    | •   | •' . | 5 <b>9</b> |
| Der blinde Bar      |        | •    |      |       |       | •  |    |    |     |      | 59         |
| Wort und That       |        |      | , X  |       |       |    | •  | ١, | ٠   |      | 60         |
| Das Verhältniß      |        | ٠.   |      | •     | •     |    | •  |    |     |      | 61         |
| Segur an bie Fran   | izosen |      |      |       |       |    |    |    |     |      | 61         |
| Auf Angelo's Rad    | t .    |      | ٠.   | ·     |       |    | •  |    |     |      | 62         |
| Das neunzehnte 30   | ihrhu  | ndei | ct . |       |       |    | •  |    |     |      | 62         |
| Abschied an die Po  | litif  | •    |      | •     |       | •  |    |    |     |      | 63         |
| Der Gludliche .     |        |      |      |       |       |    |    |    |     |      | 63         |
| Big und Laune       |        |      |      |       |       |    | •  |    |     |      | 64         |
| Gesprach ben ber    | proce  | fior | ı zu | ·2Cad | hen : |    |    |    | • • |      | 65         |
| Der Lowe und ber    | Mole   | r.   | Fab  | el .  |       |    |    |    |     | • •  | 66         |

|                       |      |    |     |     |      |     |     |     |      | (   | Seite |
|-----------------------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| Die Buchje Pandorene  | }    | •  | •   | •   | •    |     | • . | •   | •    | • 1 | 66    |
| Mein Schwur           | •    | •  | •   | •   | •    | •   | •   |     |      |     | 67    |
| Gallische Redneren .  |      | •  |     |     |      |     | •   |     |      | •   | 67    |
| Die darbenden Rampf   | er   | ., |     |     |      |     |     |     |      |     | 68    |
| Gebemathigte Politik  | •    | •  |     |     | •    | •   |     |     |      |     | 68    |
| Volksthum             |      |    | •   |     |      | •   |     |     |      |     | 69    |
| Der Sumpf             |      | •  | •   |     |      |     |     |     |      |     | 70    |
| Germanischer Beift    |      | •  | • 1 |     |      |     | •   | •   |      | •   | 70    |
| Franken = Wahn .      |      |    | •   |     |      |     |     |     |      |     | 71    |
| Ibealen = Spiel       | •    |    |     | •   |      |     |     | = Y |      |     | 72    |
| Segen ber Folgezeit   |      |    |     |     | •    |     |     |     | ï    | •   | 72    |
| Der wieder erkannte C | star | nm |     |     | ·•   | •   | •   |     | . 9. |     | 73    |
| Nicht geahnte Kraft   | ٠,   |    | •   |     |      | . ' |     | •   |      |     | 73    |
| Enthusiasmus          | •    | •  |     |     |      |     |     |     |      |     | 74    |
| Das Wähnen bes Woll   | 6    |    |     |     | •    | •   |     |     |      |     | 75    |
| Werth des Lebens .    |      |    |     | • . | •    |     | •   |     |      |     | 75    |
| Deutsche Trauer .     |      | •  | • : |     | •    | . 1 |     |     |      |     | 76    |
| Der Samiel            | •    |    |     |     |      |     | •   |     | •    |     | 76    |
| Rede-und Antwort      |      | •  |     | •   | • `= |     |     | •   |      | • - | 76    |
| Der Bote bes Tobes    | •    |    | •   | •   |      |     |     |     | 1    | . 8 | 77    |
| Der wichtigste Grund  | •    |    | •   |     |      |     |     |     |      |     | 77    |
| Der Hebel             | •    |    |     |     |      |     |     |     |      |     | 77    |
| Buchhandler = Critik  | •    | •  | •   | •   |      | • - |     | 4   |      |     | 78    |
| Don Quirote           |      |    |     | •   | •    |     |     |     | •    |     | 78    |
| Der gewogene Halm     |      |    |     |     |      |     |     |     |      |     | 78    |

1-

|                             |   |    |     |     |     |     |       | 1    | Crite |
|-----------------------------|---|----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| Das Wort an ber Pforte .    | • | •  | . • | ٠   | •   | •   | •     | •    | 79    |
| Das göttliche Recht         | • | •  | •   | •   | ÷   | •   | •     | •    | 79    |
| Groß = und Klein = Handel . | • | •  |     | •   | •   | •,  | •     | •    | 79    |
| Gefügigkeit                 | • | •  | •   | •   |     | •   | •     | •    | 80    |
| Die Gefahr und ber Mann     | • | •  | •   | •   | •   | •   | . • ' |      | 80    |
| Staatsträfte                | • | •  | •   | •   | •   | •   |       |      | 81    |
| Der Umwälzer                | • | •  | •   | •   | •   | •   | • ,   | • 5  | 81    |
| Das Messer                  | • | •  | •   | •   | •   | •   | •,    | •    | 82    |
| Der Riese · · · ·           | • | •  |     | •   | •   |     | •,    |      | 89    |
| Der Schmerz                 |   | •  | •   | •   | ٠   | •   | •     | •    | 83    |
| Die Wolken                  | • | •  |     | •   | •   |     |       | i.   | 83    |
| Mero · · · · · ·            |   | •  | •   | •   | •   | •   |       | •    | 84    |
| Das Reue                    | • | •  | . • | •   | ٠,  |     | •     |      | 84    |
| Das Volk                    | • | •  |     | •   |     | •   | •     | •    | 85    |
| Der Strom                   | • | •  | •   | •   | •   | •   | •     | •    | 85    |
| Die Ruckkehrenten           | • | •  | .•  |     | •   | •   | • ;   | •    | 86    |
| Politischer Unglaube        | • | •  | · • | •   | •   |     | ١.,   |      | 86    |
| Mann und Gefet              | • | •  | •   | • , | •   |     | •     | •    | 87    |
| Der Trost                   | • | •  | •   | •   |     | •   | •     | į    | 87    |
| Die Taube aus ber Arche     | • |    | •   | •   | • • | • 0 | •     | • 1  | 88    |
| Rath                        | • | •  | •   | •   |     | •   |       | •    | 88    |
| Der Drenzack                | • | •  | • ' | •   | •   | • • | •     | • 11 | 89    |
| Clauben und Zweifel         | • | •  |     |     |     | •   | •     | •    | . 89  |
| Das irdische Treiben        | • |    |     | •   | •,  | •,  | ,•    | •.   | 90    |
| Mahomet und —               |   | 1, | • , | •   |     | •   |       |      | 90    |

### ( VIII )

| Der Stärkere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                            | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|-------|
| Das schöne Geschlecht 91 Die Perserin und Sparterin 92 Die Regie 92 Die Laster 93 Der Gallier im Unglück 93 Die zeit 93 Die heitige Musse 94 Fortuna 94 Des Spsiphus Stein 94 Das Gute jeglicher Zeit 95 Cantabit vacuus etc. 95 Epanischer Geist 96 Hamburgs Thürme 97 Der Stärkere 97 Der Unterschieb 98 Die Großen 98 Das Wort bes Ministers 99 Der steine Staat 99 Der steine Staat 99 Der größere Ruhm 99 Das Puhn im Topse 100 Der Opfertob 100 Der Mißtrauenbe 100 |   | Dramatisches Unglud        | 91    |
| Die Perserin und Sparterin 92 Die Regie 92 Die Laster 93 Der Gallier im Unglück 93 Die heitige Musse 94 Fortuna 94 Des Spsiphus Stein 94 Das Gute jeglicher Zeit 95 Cantabit vacuus etc. 95 Cantabit vacuus etc. 95 Epanischer Seist 96 Hamburgs Ahürme 97 Der Stärtere 97 Der Unterschieb 98 Das Wort bes Ministers 99 Der kteine Staat 99 Der größere Ruhm 99 Das Huhn im Topse 100 Der Opserbo                                                                         | 1 | Die Theilnehmerin          | 91    |
| Die Regie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | Das schone Geschlecht      | 91    |
| Die Laster im Unglack 93 Der Gallier im Unglack 93 Die Zeit 93 Die heitige Musse 94 Fortuna 94 Des Spsiphus Stein 94 Das Gute jeglicher Zeit 95 Cantabit vacuus etc. 95 Spanischer Geist 96 Hamburgs Thurme 97 Der Stärkere 97 Der Unterschieb 98 Das Worf bes Ministers 99 Der steine Staat 99 Der größere Ruhm 99 Der größere Ruhm 99 Der Opfertob 100 Der Mißtrauenbe 100                                                                                              |   | Die Perserin und Sparterin | 92    |
| Der Gallier im Unglück 93 Die Zeit 93 Die heilige Musse 94 Fortuna 94 Des Syssphus Stein 94 Das Gute jeglicher Zeit 95 Cantabit vacuus etc. 95 Epanischer Seist 96 Hamburgs Thürme 97 Der Stärkere 97 Der Unterschieb 98 Das Wort bes Ministers 99 Der steine Staat 99 Der größere Ruhm 99 Der größere Ruhm 99 Das Huhn im Topse 100 Der Ppsertob 100 Der Mißtrauenbe 100                                                                                                 |   | Die Regie                  | 92    |
| Die Zeit 93 Die heitige Musse 94 Fortuna 94 Des Sysiphus Stein 94 Das Gute jeglicher Zeit 95 Cantabit vacuus etc. 95 Spanischer Seist 96 Hamburgs Thürme 97 Der Stärlere 97 Der Unterschieb 98 Das Wort bes Ministers 99 Der größere Ruhm 99 Der größere Ruhm 99 Der Opfertob 100 Der Mißtrauenbe 100                                                                                                                                                                     |   | Die Lafter                 | 93    |
| Die heitige Musse 94 Fortuna 94 Des Spsiphus Stein 94 Das Gute jeglicher Zeit 95 Cantabit vacuus etc. 95 Spanischer Seist 96 Hamburgs Thürme 97 Der Stärkere 97 Der Unterschieb 98 Die Großen 98 Das Wort bes Ministers 99 Der kleine Staat 99 Der größere Ruhm 99 Das Huhn im Topse 100 Der Opfertob 100 Der Mißtrauenbe 100                                                                                                                                             |   | Der Gallier im Unglud      | 93    |
| Fortuna 94 Des Spsiphus Stein 94 Das Gute jeglicher Zeit 95 Cantabit vacuus etc. 95 Spanischer Geist 96 Hamburgs Thürme 97 Der Stärkere 97 Der Unterschieb 98 Das Wort bes Ministers 99 Der kleine Staat 99 Der größere Ruhm 99 Der größere Ruhm 99 Der Opfertob 100 Der Mißtrauenbe 100                                                                                                                                                                                  |   | Die Zeit                   | 93    |
| Des Sysiphus Stein 94 Das Gute jeglicher Zeit 95 Cantabit vacuus etc. 95 Spanischer Seist 96 Hamburgs Thurme 97 Der Stärkere 97 Der Unterschieb 98 Die Großen 98 Das Wort bes Ministers 99 Der kleine Staat 99 Der größere Ruhm 99 Das Huhn im Topse 100 Der Opfertob 100 Der Mißtrauenbe 100                                                                                                                                                                             |   | Die heilige Muffe          | 94    |
| Das Gute jeglicher Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | Fortuna                    | 94    |
| Cantabit vacuus ètc. 95  Spanischer Geist 96  Hamburgs Thürme 97  Der Stärkere 97  Der Unterschieb 98  Die Großen 98  Das Worf bes Ministers 99  Der kleine Staat 99  Der größere Ruhm 99  Das Huhn im Topse 100  Der Opfertob 100  Der Mißtrauenbe 100                                                                                                                                                                                                                   |   | Des Sysiphus Stein         | 94    |
| Spanischer Seist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | Das Gute jeglicher Zeit    | 95    |
| Samburgs Thürme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Cantabit vacuus etc        | 95    |
| Der Stärkere 97 Der Unterschieb 98 Die Großen 98 Das Wort bes Ministers 99 Der kleine Staat 99 Der größere Ruhm 99 Das Huhn im Aopfe 90 Der Opfertob 100 Der Mißtrauenbe 100                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | Spanischer Geist           | 96    |
| Der Unterschieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Hamburgs Thurme            | 97    |
| Die Großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | Der Stärlere               | - 97  |
| Das Work bes Ministers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | Der Unterschieb            | 98    |
| Der kleine Staat · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | Die Großen                 | 98    |
| Der größere Ruhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | Das Bort bes Miniftere     | 99    |
| Das huhn im Topfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | Der kleine Staat           | · .99 |
| Der Opfertob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | Der größere Ruhm           | 99    |
| Der Mistrauende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Das huhn im Topfe          | 100   |
| act attipetunities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | Der Opfertob.              | 100   |
| Die Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | Der Miftrauenbe.           | 100   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Die Art                    | 101   |

| Bellona, die Heilsgottin?                      |   |
|------------------------------------------------|---|
| Aefop und Solon                                |   |
| 90flicht                                       |   |
| Solon und Anacharfis                           |   |
| Gefprach am Pyraus 104                         |   |
| Bolfe = Unbant                                 |   |
| Die wahreste Geschichte                        |   |
| Det Stand und ber Mensch 105                   |   |
| Der Tribut                                     |   |
| Ronig Alfred und fein Grofrichter 106          |   |
| Das Geset                                      |   |
| Der Reid                                       |   |
| Ronig Friedrich V. und ber Mormann 108         |   |
| Mibos                                          |   |
| Bernunft und Bufall                            |   |
| Die Falfchung bes Rrieges 100                  |   |
| Renophon an hiero                              |   |
| Des Bofen Fortschritt                          |   |
| Papft Habrian und ber Carbinal von Seifons 111 |   |
| Deutsches Bertrauen                            |   |
| Die Bahl                                       |   |
| Der Franzose und ber Spanier                   | 9 |
| Der Franken = Staat                            |   |
| Blieb auch bem Franken was neu? 114            |   |
| Chriftianismus                                 |   |
| Morgentanbifder Beift                          |   |
|                                                |   |

|                      |       |      |      |        |     |     |        |        |     |       | Geite |
|----------------------|-------|------|------|--------|-----|-----|--------|--------|-----|-------|-------|
| Reder                | . •   | •    | •    |        | •   | • , | •      |        | ī • |       | 116   |
| Un ben Landesgeschic | htsch | reib | er   |        |     | •   |        | :·•    |     | ,     | 117   |
| Livius und August    | ۰,    | .•   | •    | ·      |     | 4   |        |        |     |       | 117   |
| Despotismus          | ,•    |      | ç.   | , •    |     | . • | :• 4   | ,* • * | •   | • • ! | 117   |
| Matchiavel           |       | ,•   | .•   | •      | •   | ,.  |        |        |     |       | 118   |
| Friedrich und ber M  | inist | er   |      | r.     |     |     | 1      | :      |     |       | 118   |
| Staatsverbefferung   | •     |      | ÷    |        |     | ٠.  |        |        | • : |       | 110   |
| Furcht und Hoffnung  |       |      |      |        | •   | .•  | . • 2  | • 7.   |     |       | 119   |
| Das Beraltete .      |       |      | •    |        |     |     |        |        |     |       | 120   |
| Das Pferb            |       |      | .eag | ,, • . |     | •   | • 1.0  | .•     | ·ì. |       | 120   |
| Sluck und Schwert    |       | •    |      |        | •   |     |        | . 1    |     |       | 121   |
| Georg I. und ber De  | utſd  | he G | deli | nam    | 1.  |     |        |        |     |       | 121   |
| Das Mittelalter .    |       | •    |      |        |     |     |        |        |     |       | 122   |
| Der Bagen ber Poli   | tië   |      |      |        |     |     |        |        | 7   |       | 122   |
| Das Rab bes Schick   |       |      |      |        |     | ,   |        |        |     |       | 123   |
| Maal bes Menschenge  |       | áts  |      | •      | . : |     |        |        |     |       | 123   |
| Philosophie          | •     |      |      | •×     |     |     |        |        | . 1 |       | 124   |
| Die beste Berfaffung | •     |      |      |        |     |     | •      |        |     |       | 124   |
| Lykurg an das Bolk   |       |      |      |        |     |     |        |        | ¥   | 1     | 125   |
| Un die Juden         |       |      |      |        |     |     | 100    |        |     |       | 125   |
| Gefeggeber und Gefet | lehr  | er   |      |        |     |     |        | y      |     | •     | 125   |
| Solon und. Theron    |       |      |      |        |     |     |        |        |     | •     |       |
| Der Bolkskrieg .     |       |      |      |        |     |     | •   11 |        | •   | •     | 126   |
| That                 |       |      | . /  |        |     | •   |        | . 0    | •   |       | 126   |
|                      | •     | •    | •    | •      | •   | •   | •      | •      |     | •     | 127   |
| Selbstmord           | •     | •    | •    | •      | •   | •   | •      | •      |     | • '   | 127   |
| Das Genie            | •     | •    | •    | •      | •   | •   |        | •      | •   | •     | 128   |

|                       |      |       |     |     |            |      |     |       |     | 1        | Seite |
|-----------------------|------|-------|-----|-----|------------|------|-----|-------|-----|----------|-------|
| Bilbung bes Genies    | •    | : •   |     |     | •          | • '' | •   | •     |     |          | 128   |
| Des Genius Quaal .    |      |       | ٠.  | ,   |            |      | •   | •     |     | • 1      | 128   |
| Preis burch die That  | •    |       | •   | •   | •.         | •    | •   |       |     |          | 129   |
| Ruhm                  | • •  | •     |     | •   | •          | • •  |     |       |     | •        | 129   |
| Der Geschäftsmann.    | •    |       | •   | • ' | •          |      | •   | • 3   | • 1 |          | 129   |
| Der Abept             | •    | • •   | • * | • " | • •        | •    |     | • •   | •   | •        | 130   |
| Die Bohen             | •    | • •   |     | •   |            | • *  | •   | •     | •   | •        | 130   |
| Unbeneibeter Ruhm .   | • '  | • •   | •   | • • | • •        | • .  | • • |       |     | •31      | 131   |
| Paris                 | •    | •     | •   |     | •          | • •  |     |       | •,  | •        | 131   |
| Erschlichene Wahrheit | • '  | • •   |     | •   | •          | •    | •   | •     | •   | •        | 131   |
| Die Schreiber         | •    | • •   | •   | • • | <b>1</b> € | • •  | •   | • 10  | •   | •        | 132   |
| Gelbliebe             | • .  | • •   | •   | •   | •          |      |     |       | • ‡ | <b>.</b> | 132   |
| Wachsamkeit · · · ·   |      | •     | • ' | •   | • '        | •    |     | •     |     | •        | 132   |
| Die eroberte Frenheit | •    | • ·   | •   | • ) | •          |      | •   | •     | • • | • •      | 133   |
| Dichtkunst            | • `  | • •   | • • | • . | •          | • ,  | • , | •     | •   | •        | 133   |
| Selbsttraft           | . 6  | • • ′ | •   | • · | •          | • 1  |     | • .   |     | • ·      | 134   |
| Berluft ber Freunde   |      |       | )   | •   |            | •    |     | • • ; |     | • -      | 134   |
| Der große Felbherr .  | • ,= |       |     |     | •          |      | • ' | •`    |     |          | 135   |
| Das Neue              | •    | •     | ŕ   |     | • ·        | •,   |     | •     |     |          | 135   |
| Der ewige Friede      |      | •     | •   | •   | •          | •    | •   |       | •   | •        | 136   |
| Jett                  |      |       | •   |     |            |      | •   |       | •   | •        | 136   |
| Ueberzeugung          | •    | •     |     |     | •          | •    |     | •     |     |          | 137   |
| Der Probierstein .    | •    |       |     |     | •          | • •  | •   |       |     | •        | 137   |
| Der Spiegel           | • 1  |       | •   | •   | •          |      | . , |       |     | •        | 138   |
| Der Stolz bes Schmer  | zes  | •     |     | •   | •          |      |     | •     | •   |          | 138   |
| Die Massison          | A.   |       |     |     |            | _    |     |       |     |          | 130   |

### ( xn )

| .71 5         |        |      |      |      |     |     |     |     |     |     |    | •   | Seite |   |
|---------------|--------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------|---|
| Wunder        | •      | •    | ٠.   | •    | •   | •   | ٠   | •   |     | •   | •  | •   | 139   |   |
| Der froheste  | Tag    |      | •    | •    | • ' | •   | •   | ,•  | • . | •   | •  |     | 140   |   |
| Das Aergerli  | difte  | • ;  |      | • .  | •   |     | •   |     | •   | • : |    | ,,  | 140   |   |
| Die Granzen   | ben    |      |      | • ,  |     |     | •   |     | • , | ٠,  | ٠, | •   | 140   |   |
| Die Rose im   | Shi    | ange | nmı  | inbe | •   |     |     |     |     | • } | •  | •   | 141   |   |
| Hof = Ungunst | , •    |      |      | • .  | ٠,  | •   | ٠,  | • . |     |     | •  |     | 141   |   |
| Die Bedingu   | ng -   | • .  | •    |      | •   |     |     |     | • . | • . | •  | •   | 141   |   |
| Die Acibiate  |        | i.   | • .  | •    |     | •   | •   |     |     |     | •, |     | 142   |   |
| Der Rirchen   | oerein |      |      |      | •   | •   | •   | •   |     | ٠,  | •  |     | 142   | 0 |
| Ludwig 14.    | und be | r N  | Rivi | ster |     |     |     |     |     |     | •  |     | 143   |   |
| Die Bogel .   |        |      | • ,  | ٠,   |     |     |     | • , | •   |     |    | •.  | 143   |   |
| Der Deutsche  | •      | ٠    |      | • ]  |     |     | ٠.  | •   | ٠,  | • , |    |     | 144   |   |
| Die Wohltha   | t •    | •    | •    | •    | • , |     |     |     | •   |     |    |     | 144   |   |
| Wahrheit un   | b Sch  | ein  |      | •    |     | •   |     | •   |     |     |    | •   | 144   |   |
| Die Unbetung  | 3 •    |      | •    | • .  |     | ٠.  | •   | • ; | • . | ٠.٠ | •  | • • | 145   |   |
| Das Projekt   | ,      | •    | •    |      |     | •/, | •   | · . |     |     |    | • [ | 145   |   |
| Die Dichtkun  | ft .   | . ,  | . 1  | •    | •   | •   | • , | •   | • 3 | . • |    |     | 146   |   |
| Die Bolfer C  | Europe | ns   | •    | •    |     | •   | •   | •   | •   |     |    | •   | 146   |   |
| Die Feste .   |        |      |      |      |     |     |     |     |     |     | •  |     | 147   |   |
| Phantasey ur  | ib Urt | heil |      |      |     |     |     | •,+ |     |     |    |     | .148  |   |
| Das Erhaben   | ie •   |      |      |      |     |     |     | 0   |     | •   |    | •   | 148   |   |
| Der Arzt .    |        | •    | •    |      |     |     |     | ٠,  |     |     |    |     | 149   |   |
| Die Aloe .    | • /    | •    | •    | • .  |     | • ' | • , |     | 10  | •   |    |     | 149   | 1 |
| Was Joseph    | II. ge | lang | •    | •    |     |     | •   |     |     | •   |    |     | 150   |   |
| Metaphysik .  |        | •    | •    |      |     |     |     |     |     |     |    | •   | 150   |   |
| Mabam und     | Mami   | ell. |      |      |     |     |     |     |     | •   |    |     | 151   | ł |

### ( XIII )

|                               |      |                                               |   |     |     |    |     |    | Geite |
|-------------------------------|------|-----------------------------------------------|---|-----|-----|----|-----|----|-------|
| Ermunterung · · · .           | ٠    | •                                             | • | •   | •   | •  | •   | •  | 152   |
| Prinz Enghien und Bernadot    | te   |                                               | • | • 1 | . ( |    | •   | -  | 153   |
| Abdolonymus                   |      | •                                             |   |     |     | •  | . 1 |    | 153   |
| Das Volk und ber Mensch.      |      |                                               |   | •   |     |    | •   |    | 154   |
| Der gefährlichste Feind bes W | olfs |                                               |   |     | •   |    |     | ٠. | 154   |
| Die Saat                      |      |                                               |   |     |     |    |     |    | 155   |
| Das Reue an ber Seine .       |      | 4                                             |   |     |     |    |     |    | 156   |
| Crommel und Dumouriez .       |      |                                               |   |     |     |    | ,   |    | 156   |
| Lafapette                     |      | - 1                                           |   |     |     |    |     |    | 156   |
| Libertas und Licentia         |      |                                               | • |     |     |    |     | •  | 157   |
| Der Faben                     |      |                                               |   |     |     |    |     |    | 158   |
| Der Granzstein                |      |                                               |   |     |     | ,  |     |    | 159   |
| <b>W</b> arnung • • • • •     |      |                                               |   |     |     |    |     |    | 160   |
| Das Deutscheigene !           |      |                                               |   |     |     |    |     |    | 160   |
| Die Nationen                  |      |                                               |   |     |     |    |     |    | 161   |
| Der Zufluchtsort              |      |                                               |   |     |     |    |     |    | 161   |
| Franzthum und Lutherthum      |      |                                               |   |     |     |    |     | •  | 162   |
| Kaunigens Wort                |      |                                               |   | •   |     |    |     |    | 162   |
| Day Seine                     |      |                                               |   | •   |     |    |     | •  | 163   |
| Der Drache                    | . `  | <u>.                                     </u> | · | ·   | ·   | Ť  | •   | ·  | 163   |
| Die Bermittler                |      |                                               | • |     | 1   |    |     |    | 164   |
| Die Schwestern                |      | •                                             | • | ·   | •   | 10 | 1   | •  | 164   |
| Der Geift in ber Bufte .      | •    | •                                             | • | •   | •   | •  | •   | •  | 165   |
|                               |      |                                               |   |     |     | •  |     | ·  | 165   |
| Un bie Franken                |      |                                               |   |     |     |    |     |    | 166   |
| Kand = und Welt = Frieden .   |      |                                               |   |     |     |    |     |    |       |
| Europa's Chinese              | •    | •                                             | • |     | •   | •  | • " | •  | 166   |

### ( xiv )

|     |           | 4         |                |       |       |      |      |     |     |   |      |     |     | ,   | Selle |
|-----|-----------|-----------|----------------|-------|-------|------|------|-----|-----|---|------|-----|-----|-----|-------|
| Der | : Welth   | eher      | rsche          | r     | •     | •    | •    | •   | ٠   | • |      | •   | •   |     | 167   |
| Die | Lava      | •         | •              | •-    | •     | •    |      |     | •   |   | •    |     | •   | •,. | 167   |
| Mne | rkennur   | ıg        | •              | • *   | •     | •    | • •  | •   | • • | • | •    |     |     |     | 168   |
| Der | : Abler   | unb       | bie            | S.    | dne   | že.  | Fa   | bel |     |   |      | •   | • . | •   | 168   |
| Ð   | hátt' ic  | <b>h!</b> | •              | •     | •     |      |      | •   | •   |   |      |     |     |     | 169   |
| Lut | hers R    | ath       | • .            | •     | •     |      |      |     | •   | • |      |     | •   | •   | 169   |
| Da  | Begn      | abigi     | ıngē           | redj  | t     |      |      | •   | ÷   |   |      | ~   | •   | •   | 170   |
| Her | der .     | •         | •              |       | • '   |      |      |     | •   |   |      |     | • ' |     | 170   |
| Cro | codilê =  | Thr       | inen           | •     |       |      |      | • 7 |     |   |      |     | •   |     | 171   |
| Beu | s unb     | ber 1     | 2ant           | mai   | nn    | •    | • .  | •   |     | • | •    |     |     | •   | 171   |
| Est | er Sto    | 13-       | •              | • .   |       | • •  | ě    | • - | • , |   | • .  | •   |     |     | 172   |
| Eri | nnerun    | g an      | Con            | eneil | lle   | •    |      |     |     |   | • •  |     |     |     | 172   |
| Ber | rschieder | iheit     | ber            | V     | lfer  | •    |      | ¥.  |     | • | • .  | • , |     | •   | 173   |
| Die | Rrúck     | en        | •              | • 1   |       |      |      |     |     |   |      |     |     |     | 173   |
| De  | r Fuchs   | und       | bei            | r N   | labe. | . 8  | abe  | 1.  |     |   | • .  |     |     |     | 174   |
| Der | : Wani    | berer     | uni            | di di | e G   | ánse |      |     |     |   |      |     |     |     | 175   |
| Ve  | rgennes   | unb       | Er             | •     | ٠,    | •    |      |     |     |   | • ,  |     |     |     | 175   |
| Die | Größe     |           |                | •     |       |      |      |     |     |   |      |     |     |     | 176   |
| De  | r Freyl   | eit (     | Bese           | ş     | •     | •    | •    | •   | •   |   | • .7 |     | •   |     | 176   |
| Eir | Wort      | , w       | as s           | effi  | ng    | gesa | gt 1 | hat |     | • |      |     |     | •   | 177   |
| Þij | toristje  | Fra       | ge             |       |       |      |      |     |     | • |      |     | •   |     | 177   |
| Mt  | im N      | eues      |                | •     | •     |      |      |     |     | · |      |     |     |     | 178   |
| Lor | ve ober   | Rai       | <sub>ben</sub> | •     |       | •    |      | •   |     |   | •    |     |     |     | -178  |
| De  | r Tigel   | ber       | Bei            | t•    |       |      |      | • . |     |   |      |     |     |     | 179   |
| De  | r Poly    | p •       |                |       |       |      |      | -15 |     | • |      |     |     |     | 179   |
| Di  | e Aehre   | unb       | ber            | : 3   | úngl  | ling |      |     |     |   |      |     |     |     | 180   |
|     |           |           |                |       |       |      |      |     |     |   |      |     |     |     |       |

|   | . XV | .) |
|---|------|----|
| • |      |    |

ļ

| a. m          |          |       |      |       |     |        |     |     |      |     |   |    | Geite |
|---------------|----------|-------|------|-------|-----|--------|-----|-----|------|-----|---|----|-------|
| Die Mufe      |          | • ,   | •    | •     | •   | •      | •   | •   | •    | •   | • |    | 180   |
| Der Store     | •        | •     | •    | •     | •   | -      | •   |     |      | •   |   |    | 181   |
| Gute Reg      |          | •     | •    | •     | •   | •      |     | •   |      |     |   |    | 181   |
| Der beste     |          | •     | •    | •     | •   | •      |     | , • |      |     |   |    | 181   |
| Das Thier     | r und b  | er I  | Nen  | (d)   | •   | . •    |     |     | ٠. • |     |   |    | 182   |
| Die Semse     |          | •     | •    |       |     | ./.    |     |     |      |     |   |    | 183   |
| Aberglaube    | unb 20   | ftrol | ogie |       | ,   |        | •   |     |      | ٠٠. |   | ٠. | 183   |
| Lubwig X      | IV. unb  | , Ta  | veri | nier  |     |        |     |     |      |     |   |    | 184   |
| Der Probe     |          |       |      |       |     |        |     |     |      |     |   | ·  | 184   |
| Der Scheit    |          | •     | . 0  |       |     |        |     |     |      |     |   |    | 185   |
| Die Muse      |          | •     |      |       |     |        |     |     |      |     |   | •  | 185   |
| Der Thau      |          |       |      |       |     |        |     |     |      |     | د | Ů  | 186   |
| Das Dhr       |          | . 1   |      |       |     |        |     | ١   | -    |     | • | ·  | 186   |
| Das Taun      | erf .    | •     |      |       |     |        |     |     |      |     | • | •  |       |
| Die Gloffer   | n        | •     |      |       |     |        |     |     | •    | •   | • | •  | 187   |
| Die eine F    | teligion |       |      |       |     |        |     |     | •    | Ť   | • | •  | 187   |
| Bahrheit .    |          | • •   |      |       |     |        |     |     | i    | •   | • | •  | 188   |
| Die Freunt    | e        |       |      |       |     |        |     | i   | Ċ    | •   | • | •  | 188   |
| Das Gras      |          |       | •    |       |     |        | `   | •   | •    | •   | • | •  | 189   |
| Rath .        |          |       |      |       |     | •      | •   | •   | •    | •   | • | •  | 189   |
| Das Schwe     | re unh   | Roid  | hta  | han   | 6.  | .:4:XE | •   | •   | •    | •   | • | •  | 190   |
| Als Florian   |          |       |      |       |     |        | • ' | •   | •    | •   |   | •  | 190   |
| Die Bierzig   |          |       | VEIN | ile i | Lum | •      | •   |     | • 6, | •   | • | •  | 191   |
| Pope .        | ,,,,     | ٠.    | •    | •     | •   | •      | •   | -   | •    | •   | • | •  | 191   |
| Schleich hand | Yuna     | •     | •    | •     | •   | •      | •   | •   | •    | •   | • | •  | 192   |
| Rom .         | nung     | •     | •    | •     | •   | •      | •   | •,  | • '  | •   | • | •  | 192   |
|               | •        | •     | •    |       | •   | •      | •   | •   | •    | . 3 | • | •  | 193   |
| Rath .        | • •      | • •   | •    | •     | •   | •      |     | •   | •    | •   | • | •  | 193   |
| Abelestolz    | • •      | •     | •    | •     | •   | •      | •   | •   | •    | •   | • | •  | 193   |
| Der Kampf     |          | • •   | •    | •     | •   | •      | •   | ٠   | •    | •   | • | •  | 194   |
| Die Blüthe    |          | : W   | urir | 1_    | •   | • '    | •   | •   | •    | •   | • | •  | 194   |
| Der Wurm      |          | • •   | •    | •     | •   | •      | •   | •   | •    | •   | • | ÷  | 195   |
| Glaubenstäu   | layung.  | •     | •    |       | •   | •      | ٠.  | •   | •    | •   | • | •  | 105   |

### ( IVX )

|                                                   | Seite |
|---------------------------------------------------|-------|
| Friedrich II. und ber Probft                      | 196   |
| Das Bolk und die Fremden                          | 196   |
| Das Maaß ber Beiblichkeit                         | 197   |
| Der Britte und die Welt                           | 197   |
| Der Ebba = Drache                                 | 198   |
| Fabel = Granze                                    | 199   |
| Math                                              | 199   |
| Die Rose · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | 200   |
| Frankreich im Jahre 1793                          | 200   |
| 2n · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 200   |
| Roth = Frieden                                    | 201   |
| Un                                                | 201   |
| Das Urihorn · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 201   |
| Der Pfeil                                         | 202   |
| Un meine Freundin Ch. Westphalen                  | 203   |
| Rann ich es wenden?                               | 208   |
| Wansah                                            | 210   |
| Gott                                              | 211   |
| Gottesglaube                                      | 212   |
| Die Stimme in ber Bufte                           | 213   |
| Chriftenlied                                      | 216   |
| Witschel an Halem                                 | 217   |
| Halem an Witschel                                 | 218   |
| Bistorische Anfuge.                               | 210   |

### Un Die Dichtfunft.

Traurige Zeit, wo uns bitter ber Tag, und bittrer bie Nacht mar,

Bo von Galle nur troff, alles, mas rings uns umgab!

Erummer umgab uns und Graus. Wir fabn's, und feufzten, und fchmiegen.

Alfo verstummte der Zoen Ajor in singischer Nacht. Stumm warft du, Poesse, von Lycque und Stlaven und offaven undvohet.

Wenn du nicht Schmeichler warft, gonnte man bir nur bas Bort,

Gleich dem Narren am hof. Sprachst ernft bu, ward bir verziehen,

Wenn dem Despoten als toll flang ein gemage-

So geduldet als toll bliebst bu, o Dofa, ber Buhne; Doch wie bliebest bu ihr? Stlaven, Die Borte ber Rraft

Mußtet ihr tilgen! Mit Bann bas Bort ber " Frey= beit" belegend,

Rebrtet thoricht ihr felbst euer Beginnen in Gpott. -Dichtkunft athme nun auf! Befrent find die Flugel bes Beiftes.

Auf! Bertichte bein Umt, das dir vertrauete Gott!

" Gott wog ben feiner Sterne Rlang Europa's großen Rrieg. Er mog, - ber Frenheit Schale fant,

Der Rnechtschaft Schale flieg."

Go tont uns boch vom Sternengelt, D Barde Gleim, bein Lied; Es tont, und jeder wird ein Beld, Und Jedes Bufen glubt.

Dank, Nachhar dir am linken Rhein, Dein Joch, uns aufgelegt, hat uns gepreffet jum Berein, hat Deutschen Sinn geregt.

Dank Nachbar dir am linken Rhein!
Dein Blutgeses, dein Zoll,
Dein Kriegszwang trieb uns zum Berein.
Dank dir; das Maaß ist voll.

Die That, — was ohne fie ist Wort? — Die That sey Deutscher Dank. \ Schwert, jage sie von Ort zu Ort; Sturm' vor ihm her, Gefang!

Und raftet nicht und laßt nicht ab, Du Lied, du Racheschwert, Bis fant der Feind, hinab, hinab, Von da er nimmer kehrt.

In taufend Beisen schlägt das Schwert; In taufend Beisen, Lied, Berjag' auch du vom Deutschen Seerd Den bofen Feind! — Er flieht.

### I. Bum Chwert.

Boblauf ihr Deutschen, jum Kampf mit bem Feind, Der bie Deutschheit magt zu vernichten. Bu Schug und Trug hat bas Recht uns vereint; Mit dem Recht find uns heilig die Pflichten. Die beiligfte, find wir der Frenheit werth, Laut ruft fie: Deutsche, jum Schwert! jum Schwert! Chor.

Die beiligfte te.

Gep immer vernichtet bas Romifche Reich, Das beilige Reich ift geblieben. D hermanns Entel, bies Bort fen euch In's Berg, das deutsche, geschrieben. Rur Gprach' und Gefühl ift ein festes Band, Das, Deutscher, beilige dein Baterland.

Chor.

Mur Gprach' ic.

Go fteht benn 200' in ber Urfraft auf. Die einft, fich regt' in ben Uhnen. Bobl fchenfte ber Romer im Giegeslauf, Gich Beg' ju ben Deutschen ju bahnen, 36m Muslands : Sprache und Gitt' und Befeg. Beil euch, ihr Ahnen, ihr fahet bas Deg.

36m Muslands : Sprache ic.

4

Und warft mit gewaltigem Arm es ab. Da grüben den Welt=Legionen Die Weser= und Elb=Anwohner ihr Grab,
Und die an der Teuteburg mohnen.
O Winfeld! Höhen der Frenheitschlacht!
Roms Casarn habet ihr Weh gebracht.

6 5 0 t

D Binfelb ic.

õ.

Und Weh gebracht sen jeglichem Feind,
Der die Deutschheit wagt ju vernichten.
Bu Schus und Erus hat das Recht uns vereint.
Mit dem Recht sind uns heilig die Pflichten.
Die heiligste, sind wir der Frenheit werth,
Laut ruft sie: Deutsche, zum Schwert! zum Schwert!

6 5 o t.

Die heiligste ic.

## II. Bum Schwert.

Un die Deutschen, vereint durch Alexander und Friedrich Wilhelmim März 1813.

Er hilft gewiß, der Gott der Götter! Das wußten wir, Er kommt, ein Retter, In seiner Allmacht ewig neu. Er kam in seiner Kraft, ein Wetter; Und wir sind frey.

Mapoleon! das Bolk der Franken, Dir kount' es Seil, dir Wohlfarth danken: Doch Menschen: Glud ward dir ein Spott. Despoten: Ehrfucht kennt nicht Schranken; Sie seset Gott.

Selbst ihn, ber fern ben Oby trinket, Bu fesseln, trieb ihn Stolz; Gott winket: Auf, Zembla's Lufte, tilgt fein Heer! — Ein Hauch, — es starrt das Heer, es sinket, — Es ist nicht mehr. —

Und wir sind fren. Das Gotteszeichen Erkennt die Welt. Hoch über Leichen Erhebt sich, Freiheit, bein Panier, Seht Taufende die Hand sich reichen: ha! fren sind wir. Wir Kuhnen, die das Meer durchfuhren, Das Zwiegestirn der Dioskuren Vorleuchtete durch Sturmgefahr; So glanzt uns — Freye, folgt den Spuren! — Ein Fürstenpaar.

Hochsinn und Kraft eint diese Leiter. Sie halten — Recht ist ihr Begleiter — Sie halten, mas ihr Wort verspricht. Drum, Bolf ber Deutschen! weiter! weiter!

Mit uns ist Gott. Er will uns heben. Last, jochbefrent, was er gegeben, Uns tapfer schüßen bis zum Tod! O, was ist Gut, o was ist Leben, Wenn Knechtschaft droht.

Vom Joch bes Romers sich zu retten, Gelang ben Batern; und sie hatten Umsonst gekampft? Wir, ihrer werth, Die tragen wir des Romlings Ketten. Zum Schwert! Zum Schwert!

Das Schwert laß keiner fich entringen, Bis herrlich wir das Werk vollbringen, Und fichrer Friede schüftsten Hebrd. — 1970. © Die Waage klingt! — Es wird gelingen!

### Un bie Ginbergigfeit.

Einherzigkeit! Bur Deutschen Gottin weihet Dich Fürsten Wort, dich Fürsten Schwert. Nah' mit bem Blid, der alte Schuld verzeihet; Wir find ber Enade werth.

Nahft bu dem Seerd, wo Bater fich mit Rindern Gemeinfam ihrem Seile weihn, Durch Rath und That Des Lebens Muhen Itnbern, Dann blubet ber Berein.

Nahft du dem Thron, mo Futsten, wie die Bater, Umstrahlet von der Weisen Rath, Sich weihn bem Bolf, laut redend durch Vertreter, Soch blubet auf der Staat.

Bir find es werth durch Redlichkeit und Treue, Durch die der Fursten Throne ftehn, (Gie werden ftehn!) daß uns dein Blid erneue. Lag, Gottin; bich erflehn!

Gemeinfinh, ihn, wom Geift der Zeit gelenket, Gieb, hergestellt an deinem heerd! Nah' mit dem Blid, der nicht der Schuld gedenket; Wir sind der Gnade werth. Dem Sturmer Dank, der uns mit Riefenarmen Sat aufgerafft zu Kraft und Muth! Durch Sturm und Drang nur konnten wir erwarmen?

Bir find erwarmt zur Gluth.

Geschmiedet ward ben dieser Gluth das Gifen, Das siegreich tilgte Deutsche Schmach. Einherzigkeit! Den Deutschen Recht zu weisen, Aufdammert nun bein Tag.

Mein Blick with hell. Ich feh' Gewolf sich theilen; Einherzigkeit, bu laft dich schaun.
Du spricht; Ein Tempel steigt: Ich feh' ihn hehr auf Saulen Der Volksvertretung baun.

## Die Frenheit oben!

Die Freyheit oben! tont's vom Tagus: Strand Zum Deutschen Rhein, bem Frankenjoch enthoben. Der Bataver, den gleiche Kette band, Stimmt laut mit ein: Die Freyheit oben!

Mur sie beglückt! das ist der Ruf, der schon Seit Babylon die ersten Ketten fügte, Die Welt erfüllt. Gott sprach; die Dranger flohn, Und Babel sank; die Freyheit siegte. D'e Saaten streut, da blubet rings die Erde. Du warst entflohn; schon dorrere das Land; Neu blubt es auf; du sprachst dein Werde!

Erhalterin, was du erschaffen, halt Dein Arm allein, und tropet fuhn den Zeiten. Erfreuerin, durch dich nur hat die Welt, Was Werth ihr giebt im Auge des Geweihten.

Ein Jeglicher, schon schnober Chrfucht Raub, Ersteh', ein Mann, und, neu in Kraft gehoben, Blid fren umber, schutt' ab der Knechtschaft Staub, Und jauchze mit: die Freyheit oben!

# Die Saulen.

Deutschland, erst fren bift du nun! Groß ist, o Raifer, dein Thun! Starker aus Habsburgs Geschlechte, Stark nun erhebst du die Rechte. Rege dich, deutsches Gefühl! Deutscher, du nahest dem Ziel.

Fernt, ihr Damonen, euch weit, Schwungsucht und Zwietracht und Reid! Deutschheit vertilg' euch auf immer! Steiget Germaniens Trummer! Saule von Sabsburg, empor! Singen die Deutschen im Chor.

Raget die Caul' auf den Sohn, Bollern auch deine wird stehn. So nur gefellet in Stärke, Preiset sie Friederichs Werke.
Saule von Bollern, emport auch bis de Singen wir Deutschen im Chor.

Auf dem gefäuleten Grund Bund.
Fest steht Germaniens Bund.
Wolfer, die Deutschland umringen ber Bird, was wir bauen, gelingen, Gtehet ein Tempel im Reich, Starkend und sichernd auch euch.

Helfet dann redlich uns baun, Wollt ihr den Genius schaun, Der, o der hohen Erscheinung! Strahlet im Glang der Bereinung. Was nicht die Bater gefehn, Wird für den Enkel erstehn.

Soher wolfsthumlicher Beift, Der du die Deutschen erneuft, Rraftiglich wollft du uns faffen, Wollst von dem Rufe nicht laffen: "Unüberwindlich, vereint, "Ginket ihr, trennt euch der Feind."

### Dem Könige ber Danen. 1813.

Es gilt, o Fürst, ber Menschheit Recht! Bum heiligen Berein

Stred' aus die Pand, unwillig, Rnecht Des Galliers ju fenn.

Stammbeutscher, trau' uns! Deutsche Rraft, Bom Norben angeregt,

Sat fich bem Dulbefinn entrafft. Gin Burnen, lang gehegt;

Ein Burnen, ernft und folgeschwer, Fullt uns mit Rampfbegier.

Schließ, Danentonig, an dein Beer; Der Dane glubt, wie wir.

Bom Stlavenjoch uns zu befrenn, (Sieg gilt es, oder Tod,) Folgt, Bruber, folgt zum Rhein, zum Rhein, Und weiter — ift es Noth. Dbe.

nach der Schlacht ben Leipzig.

Doch ertont mir im Schall — o wie hehr! —

das Siegslied:

Befreyt bist du, Deutschland!

Aufathmend, o ethebt nun, ihr, des Jochs frey, aus dem Winfeld die Arme Bu dem Gott, der mit huld auf uns blickt' und Sieg gab, Ja! Sieg der Entscheidung.

Besiegt ist, der im Wahnstolz schon die Welt trat, und, die Menschheit verhöhnend, Ihr Bebild vor sich her, als ein Schild vor Macht: that, Entweihend empor hob. Befiegt ift, ber bes Bolfsthums Majeftatrecht nicht erfennend, ben Bolfern Ihr Gefet und bie Gitt' und bie Gprach', undmeb ibm! -Die Frenheit geraubt bat.

Befiegt ift, dem der Sochfinn, ber ju Gott fuhrt, nur ein Spott mar, Gottglaube -D bes Trugs! - nur als Zaum fur bas Bolf, als Ruf galt:

3d, ich bin ber Gott bir. -

Doch Er fprach, bem bes Throns Macht, bem bie heer= fcaar, dem ber Beltbau nur Staub ift. Er gebot, und in Rraft, von dem Nord beflugelt, Muffturmte die Rache;

Da fiel er, ber fich Gott glich! - Go erhebt nun aus dem Schlachtthal bie Arme Bu dem Gott, der mit Suld auf uns blidt' und ben Gieg gab,

Ja! Gieg ber Entscheidung.

# Trara! Rofat!

"Trara! Rosat! In's Feld, in's Feld! Es schallt des weisen Zaren Ruf Weit, weit umber am stillen Don. Trara! Rosat!" Dem Jüngling pocht Das volle herz beym Ruf: In's Feld!

Ein Knabe noch, am stillen Don Zum Mann genahrt, vergaß er früh, Zu wandeln auf der Erde; früh Schwang er sich auf das wilde Ros. Und Mutter, Schwestern jauchzten laut. Früh nahm er sich der Jugend Weib, Und um ihn wuchs, dem Vater gleich, Der Knaben und der Mägdlein Schaar.

" Trara!" Ihm hupft das herz; nun schallt, Des Zaren Ruf: jum Kampf! jum Kampf!

Sieh! wie fich alles um ihn regt, Berath ju ruften ju bem Bug!

<sup>\*)</sup> Postanie Kazaka Jermolaja 2c. (Schreiben bes Kosas ken Jermolai Gabrielewitsch an seinen Atamann Matz wei Iwanowitsch. Kalisch 1813.) S. Preuß. Corress pondent Nr. 8. g. Deutscher Beobachter Nr. 9.

Dicht einer weint, nicht Bater, Mutter, Dicht weint das Beib, bas er vertaft. Langft fielt die Mutter fcon ben Gad : : Mus weichem Cammt genaft, bereit; 36n batt' in wilber Turfenfclacht ber Bater abgejagt bem Feind. Durch Seibenftoff Circaffiens Dar er erneut von Mutterhand. Gie nimmt gerührt ben Gad, und winft: "Cohn, folge mir in's Grun bes Bartens, Getrantet von bem ftillen Don; Dort harret auch ber Bater bein." Er folgt, und in der Eltern Ditte Steht er jum lettenmal am Don, Der, icon wom Connenftrahl begiangt, Den Abschied rauscht. - 36m reicht die Mutter Den Gad, burch Alter fcon ibm werth, Mun merther burch ber Mutter Sand .. Der Bater aber bebt vom Grund Empor ein Stud ber feuchten Erbe, Und fpricht, fie fchuttend in ben Gad:

> "Rimm hin die Erde bes stillen Don, "Und mit ihr lebe, und stirb mit ihr! "Rimm hin den Segen, der Eltern Segen! "Es walte deiner der Bater Gott! "Dein Engel bleibe dir immer nabe! "Bewahre heilig dir guten Rufe "Und spat noch lebe, der Eltern Trost!"

Der Sohn nimmt tief gerührt die Erde; Er brudt fie an das schlagende Berg; Und fenkt sie in des Sackes Tiefe. Ein Burzelchen, genahrt vom Waffer Des stillen Dan, pfludt er sich selber, Und legt es an die Selben Bruft:

> "Wenn fern ich franke, bann soll erquiden "Mich dieses Strauchlein, mich diese Erde, "Getrankt vom Strome des Vaterlandes; "So heilt mich ferne die heimath noch. "Was nußt doch Gold mir? Was nußt mir "Silber?

"Mir ward gegeben der Eltern Segen, "Und Strauch and Erde vom stillen Don. — "D, konnt ihr einstens mir Botschaft senden, "So schickt nicht Gold mir, so schickt nicht "Silber;

"Schickt, Eltern! schicket mir euern Segen, "Und Strauch und Erde vom stillen Don! "Ja! ehler, als Gold, ist die Erde, "Ja! suber, als Wein, ist das Wasser, "Beschöpfet aus der heimath Strom.— "Richt Gold, nicht Silber, o schickt mir Erde, "D schickt mir Wasser vom stillen Don!"

Mun fahret die Frau das Rof ihm herben: Dun fchleppen Sabel und Lange Die Kindlein her? Da, Bater! bate ? Dieb Bater, nimm mich mit auf's Pferd! Ind Der Bater hebt bem frischen Knaben and in Gempor zum Roß, und kust ihn finig, will biebt schweigend ihn ber Mutter wiedet, and all Und trabt, das Auge feucht, in's Feld.

Chan from I reader dann a larga An a faire fire a stantain and a stantain a

Adrasted, Die dir bem übermuthigen Freuler

Eroig ben Maden beugst, ewig Bertrauende hebst, Unerbittliche Gottin, bu hieltst in ben eisigen Ebnen Ruffia's graufes Gericht: Gottin, wir huldigen bir!

Dein Gebild' ein Colof, erfich' aus bem Erz bes Be-

Das, bu Bejochung der Belt drobend, der ra:

Fiel in die fiegende Band. 20 Mit untruglicher Baag'

Bagend ber Menfchen Gefchick, ftelle ber Runft= ler bich bar,

Stelle dich bar, wie du ernft die Augenbrauffen gefenket, Dieber von heiligen Dob'n fcauft auf ber SterbShauft mit bem Warnungsblid: 4,0 Menfchen! Cuch

Starre das Leichenfeld, welches der frevelnde Stolz, Tropend felbst der Natur, in Wusteneyen sich bleichte; Allen, nur sich nicht ein Graum! Götting wir huldigen dir.

Die Stimme bes Webes,

Car Par of Man Con allegate of the got-

benm Tobe bes Pringen

Georg von Solftein : Dlbenburg. ')

Stimme des Webes, woher? Aus Nordischen Bonen entsendet

Dich mobl ber Schmerg, den Rrieg taufendgeftals tet erpreßt. —

Jammernder Laut, du dringst mir an's Berg: Die

Regft du meines Gefühls; Stimme des Behes, woher?

<sup>\*)</sup> Er starb zu Twer ben 25. December 1813. Geboren zu Oldenburg ben g. Man 1784; er war am 30. April 1809 mit ber Groffürstin Katharina Paulowna vermählt. Es leben zwen Prinzen aus bieser Ehe.

Medigen nur mocht' ich ben Schmerg; benn, ach! wo find' ich die Borte,

Benn um die Leiche' des Manns, faum noch

"Gattin und Bater und Bruder, die innigst Berbund: nen am Ehrone,

"Sprachlos trauern, und Eroft fuchen im findlis

"Der aus den Meuglein ftrahlt der Sproflinge, welche der Liebe

"Suld den Bludlichen gab." -

Weiter nicht, Stimme des Weh's; Billft bu gerreifen das hetz, das ahnende? Graufe Gewisheit,

Bleib', o bleibe mir fern! — Ich! in bem lejs feren Beb!

"Mechzet fie mir: Georg, die Freude der Menfchen, ber Farften

Stolz, ift nicht mehr! - Du verftummft, Stimme des Webs, du verftummft?

Uhnung, fo trogft bu mich nicht? - Georg, Die Bonne ber Menfchen,

Ift nicht mehr! — Entfleuß, Thrane der Trauer, entfleuß!

Gott! gieb Thranen auch ihr, die schmerzhetaubet am Grabe

Ihres Gemahls hinfant, trocken ihr Auge des

Gott! gieb Ehranen auch ihr, und rufte die Nahen mit Rraft aus,

Daß fie, felber gebeugt, Eroft der Gebeugeten find. —

Scheidest bu, Stimme des Webs? Sinachzen willft du jur Statte,

Bo ihn die Mutter gebar, wo er jum Jungling erwuchs,

Bo erstartte fein Beift zu jeglichem Bahren und Schonen,

Bo er, von Edeln umringt, unter ben Menfchen ein Menfch,

Achtung und Lieb' erwarb? — Fortwimmre dann, bin gu der Statte,

Bo aufbluhte fein Stamm; bort auch erfter: be bein Laut! —

Gen mir, Erinnerung, nah! Bestrable bie Beit, ba ber Bater,

Bwifchen bem Junglingspaar, welches verbrudert Ratur,

Behr in der Fulle ber Rraft einherging: Beitre Be-

Glangt' ihm im Aug': Es hing ihm an ben Lippen das Paar,

Und es neideten ihn,' die ihn fahn, und priefen ihn felig;

(D! er mar es durch fie!) und der Gefchiedenen Beift,

Die fie der Welt gebar, fah fegnend herab auf die Sohne.

Erftgeborener, du, murdest geweihet, dem Bolk Berricher ju fenn; (wir flehn, nicht eitel werde bie Beibe!

Climars \*) gurnender Beift febre gefühnet gur Gruft!)

Aber den Jungern erforen fich fruh jum Liebling die Mufen.

Ginnvoll des Wiffens Ernft einend mit Deutschem Befang,

Bard er des Gludes so werth, das ihm winkete. Gie-

Führt' - o bes füßesten Lohns! - ihn in ber Serrlichen Urm,

Die, mit weiblicher Suld Mannfinn verbindend, bem Cbeln

An den Stufen bes Throns mild ein Elyfium fchuf. Und auf bas furfiliche Paar, Borbild der Lieb' und ber Treue,

Schaute der Burger mit Luft. Jeglicher fublt' es tief:

Sittlichkeit ift's und Gefes, dem das Beil des Staates entblubet.

Da, wo das bochfte Bertraun heischte der Berrfcher bes Reiche,

<sup>\*)</sup> Elimar, ber Stammvater bes Olbenburgifden Saufes.

Rief et ju wirten Bearg. Gern folgt' er dem Ruf.

Lenfte die Bafferweg'; er war's, der dem fturmenden

Belder mit orbnendem Ginn, Mahrung gu fichern

Bot die Stirne ber Rraft. Rings mo es heischte

Day Enkl.

Er mar es,

dem Bolt,

Reichsfeind'

| it it n d o D dietNoth.                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| Salf er. Co fuhrt' ibn die Menschenlieb' in die Ram:          |
| mern der Rrieger,                                             |
| Die nach ben Muben des Kampfe siecheten. Caf                  |
| Ferne dich, Fürst, der Gefahr, und erhalte dein kostlis-      |
| Dit und den Deinen, dem Reith!" Wefe! Echon                   |
| hafteten ihm                                                  |
| Tief bes Stechthums Pfeil. in bem Innern! Des                 |
|                                                               |
| Bobl ibm! Bevor er noch fchied, fah er gerettet               |
| ben Staat,                                                    |
| Cab ausführen mit Kraft, was Nemesis schrieb in bie           |
| ~~ (1 E 1 /                                                   |
| Do fle dem Uebermuth ewig bezeichnet ben Galf;                |
| Cab im ahnenden Beift auch befrent vom Joch fein              |
| Sah im ahnenden Geift auch befrept vom Joch fein Geburtsland, |

Und feu grunen ben Stamm, ba, mo gum Baum

Selig die Todten, Die fo durch Edelthaten bem Leben. Dauer geben und Berth, ewiges Ruhmes gewiß.

er erwuchs.

Gie find bie Genien, fie, bie, gefcheben, noch leben bem Entel.

Belliger Tobler feb bu fchugenber Benfus uns.

# ording to ... ind these of with many.

र महा ने र र दे के अधिकार है 1863, ताल हिने ही उर्देश अव

"Despotismus, bu kannst nicht lang nachaffen bie Frepheit." \*)

Frepheit. " \*)
So Bernadotte, da ihm, leitend Napoleons Krieg, Ferne die Hoffnung noch glomm, es wurde der Sieger Europa's

Siegen auch über fich felbft. Aber, ber Eble, ge-

Lofete frey bas Band, bas ihn an ben Bagen ber Ehrfucht

Rettete. Folgend dem Ruf, der ihn vom Baltis tifchen Meer

Aufeief, Schuger ju feyn ber Frenheit bes biederften Bolles,

Ward er's. — Tief in der Brust fühlt' er bas

Le despotisme ne peut pas longtems singer la liberté,

Jeglithes Wolfe, regievet ju febn nach ben nignen Befegen, Die bet Bahthunderte Sand hat in ben Boden Catfingippell en fut fidereil um ber Freiheit Theuer ift jeglichem Bolt, wie bas Leben, bes Rechtes rieber - dan Boll and dan Politalbung; & me word. - Und ber Cehaltet ju fenn, fcmor er. Erfullend Dark nurch ? fieden aeitrennt, Erwannen der Ram. Raft' er ber Frenheit Panier, und fprach bie geflugel: Borten Dorten Der inen ich ihr Dianger beit "Das ift der Ctaatsfunft Preis, wenn fie nicht kes Schlour Brat y od das Greundschaft, nicht Sag, " Benn fie bie Pflicht nur fennt, dem Bolf, das verein achaed ein !- einen bie. Lies ntrautridem Stadtennie "Geft ju grunden fein Glud. Jegliches Band fen Die du, a'folier, verjochift, fieht unerfichunert "Das da feffelt die Pflicht. Dein Chrgeis werde, Ber bein Belod mist ibr. Dar, Ginginder winket .. Beldes fich mir vertraut, Schuger ju fenn, und Aber einmidictim: Reich, Berticher: ift ber bereit. Dobes fconen Berufs linger bienen aber Gache ber Adding. Menfchheit. Bior D., Huf, ihr Bolfere, gebengt, hebt euch berfrauend . 1. d 3193 bem 2Bort!" Borod's, und fob bas Danier. Die Belt fab's, fand, crea3 394 und - pertraute. 302 104 wer vertraute nicht Ihm ; wenn an wie mit

fonnigem Licht,

<sup>\*)</sup> Manifest vom 23. Marz 1813.

Bedeni Ernstennet fein Blick) Bohlmollen flichhlend bund nale and nicht in ben Bress Weithtfiffn bis ofen

Sieh! Estfammelten sich schnell um der Freiheit bitche Bed nuche bed aus "InPanietilies fir rausd. Hier im BereinsbertFürst und bas Bolk, und — galt's drallfift nucht an unicht bas Pochste? —

Dortgevom Fürsten getrennt, Schaaren der Kamberulten auf dara den reinellpferides Bolten igen?
Und der Siegeward fein. Dir wich der Dranger der thin aff nuar die Pfinnteine Goden is en ?
had Dir, Beinadott, und der Schaar, welche den von das floss und annet um heiligsten Kampf. We Kampfrez befeuert von dir. Triumph! die Sache der

Aber einschoneres Reich, herrlicher! ift bir bereit. Fürstbie der Freiheit Reich, Die Deglichen Bufen er.

d nur Beichemurbie Menschheit giltide lebest 3bet "Ewig-

Rait le Johann! Vone Baltischen Mer ibis, pumplifer

Tr sEhnt vonnAleon fu Meon, weller Befreper, bein Lob.

# Rlageruf,

om Maale ber Martyrer, von Fink und von Berger.

Jun. 1813.

Born belebe das Berg; (es wurd' in Jammer erstarren!) Born befeure das Lied, glubender Born, daß die Welt

Sorch' auf das Wort, und tief fich's prag' in Beift und Bemuthe.

Saf dem Franken : Gezücht, ewig den Mordenden Saf!

Richt die Frepheit allein, sie morden das Recht und die Sitte,

Morden die Tugend in euch — heilige Namen, o geht

heilig hervor in Gefang! - in euch, o Fint und o Berger -

Weh'! ihr Nam' ist genannt! Willst du verstum= men, o Lied?

Freunde maren fie mir. — Ich wollte gurnen; ich weine.

Manen der Edeln empfangt freundlich die Thrane, die rinnt! -

Sa! bort gebn fie hervor die Martyrer, blutig die Stirne! -

Schont! die Thrane wird Blut, die fich bem euern vermischt. -

Neu anfacht fie den Born. Ben, Gallier, habt ihr ermordet?

Sort es! ber Ebelften gwen! Tiger, euch fehlet ber Ginn,

Fern zu ermeffen den Menfchenwerth der Gemordeten.

Sabt ihr die Burd' erkannt, die ben Germani:

Belcher ben fabigen Beift mit Wiffenschaft zierete, abelt.

Spat auch erkennt ihr fie nie. Sich nur beschauet ber Stolz,

Siehet nur fich in bem 200, und breitet gefällig bie Febern

Un ber Sonne der Bunft; fen es bes Furften, beg Bolfs.

Ewig bewundert euch bann; nur murgt nicht menschlis che Tugend,

Die noch in Reinheit blubt. Wo fie ben euch fich geregt,

Sabt ihr fie hingewurgt. Run foll fich mit andrer Gerechten

Fruchtlos vergoffenem Blut mifchen ber Unfrigen Blut; -

Aber nicht fruchtlos fur dich, o tief gebeugetes Deutsch= land,

Sanken die Unfrigen hin, welche gemordet die Buth. Rurz sen die Rlage, die Rache sen lang! Aus dem Grabe der Todten

Behe fie schredlich hervor, fturm' in die Dranger der Belt,

Peitsch' unschonend sie fort aus den Gaun, wo Sprache der Deutschen,

Sitte der Deutschen noch gilt! Deutsche, dann fenket das Schwert

Un der Cbelen Maal'. Es glub' an dem Maale die Inschrift:

"Als auf Teutoniens Gaun lastete Galliens Joch, Als aus Moskau's Brand, ein Phonix, Befreyung hervorging,

Und die Dranger, gescheucht, floben von Strome ju Strom,

Beiheten fie, die der Rafen bier dedt, fich bem Beil der Gemeine,

Bo Emporung ihr Saupt wild jum Berderben erhob. Und die Ordnung bestand; der Rrang der Burger : Er: rettung

Bar den Errettern bereit. Doch die gescheuchete Schaar

Rehrte jurud in Buth; ben Buthenden fielen bie Ebeln, -

Themis — verhulle bein haupt! — fielen burch mordenden Spruch.

Der bu am Maal' hier weilft, dich muß das Bertrauen erheben :

Diefer Gefallenen Tob ftartte die rachende Rraft. Beil bann ihnen! O fcmbrt ihr Nahenden, blidenb jum himmel,

Die — auf Leben und Tod! bulde ber Deutsche bas Joch!

# Um sich t.

Dem Orpheus folgt Euridice Durch Pfade, steil und frumm; Und er verlor die Schone. Weh! Er fah sich nach ihr um.

Der helb Aeneas leitete Gein Weib durch Ilium, Und er verlor die Schone. Weh! Er fah sich nimmer um.

So trugt Bernunft, bas schwache Licht, Ben bem wir Armen fehn.

Sieh weislich um dich, oder nicht; Was fenn foll, wird geschehn.

Die Rofe unter Cypressen. Siefeibung bei ein graft auf werbeil.

Das ich noch nicht ich fturb', entflohe bem Drude

ber Franken,

Anbegtiches Similis und Geln und Eine ver

| Dag von Zwangen ber Form Themis mich wurde befreyn,                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Durft' ich nicht hoffen; — ich darf's. Nicht schredlich ertonft bu mir fur ber |
| Confcription, o Wort, welches, erblickt' ich ben Sohn,                         |
| Starren mir machte das Blut; benn mußt' ich jum Mann ihn nicht nahren,         |
| Daß er mit weigernder Pand feste die Rette des                                 |
| Die es an Gallien band? Gelbi't ift auf ewig bie Rette!                        |
| Daß fie nicht neu ein Tyrann fcmiede, geweiht fen ber Cobn,                    |
| Co es das Baterland heischt! D fallet mit mir auf die Knice,                   |
| Sohne, groß und flein! Danf bem etrettenden Gott,                              |
| Daß er sich unfer erbarmt, und das Land, das ents<br>weihte, befreyend         |
| Bon auslandischem Drud, wieder bem Furften                                     |

Der, Altbeutsches Gemuth und Gefeg und Gitte ver: malioneger gotun ehrende ogen Biederum fennen uns lehrt, wie man gemuthlich ein Menfch D, febret ihr, Unter Berbruberten lebt. Betten, Paradiefifches Blide, febret ihr wirklich jurud? Ich! ihr fehrt nicht jurud! Stets wirb bie Erinn's rung des Webes,

ber verheerenden Beit blutige Gichet uns schlug,

Eruben Die Wegenwart. Stets wird die Rofe Der Freude Blubn, von Chatten bedeckt, welchen Copreffen ibr ftreun.

36n, ber bem graufen Bericht, bas Tugend pragt ju Berbrechen,

1 5 mm 1

Blutete, mebe! den Freund giebet fein Gott mir jurud!

Bigette mied beid beiteit dem finer ...

the real course with the London but ere dres ibet beit an

enter gend redeile Bend mediteile in ereit

# Die Erweiterung.

Als Deutsche noch, in Wahn verloren, Nicht treu Ein Geist verband, Da war der Fleck, der uns geboren, Das Vaterland.

Da wohnten wir im Freunde = Rreife, Umweht von Seimathsluft, Und alternd nahten wir uns leife Der Batergruft.

Urplöglich brach ein Sturm aus Weften, Berwehend rings, mas war. Doch barg sich still in Deutschen Besten Bor Sturmgefahr

Der alte Geift ber Deutschen Einung. Im Aug' ein hobes Ziel, Lenkt' er mit Kraft bes Wolfes Meinung Zum Hochgefühl.

Bum Sochgefühl, dem Thatenkunder. — Er halt, was er verfpricht: Soch flammt fur Rind und Rindeskinder Ein neues Licht.

Beym neuen Licht, das sich ergießet, Wird weit das Vaterland. Uns, Sprach : und Sinnvereint, umschließet Ein großes Band;

Ein Deutsches Band. Ja! Deutscher heißen, Ist Schmach nicht mehr bem Mann. Euch danken wir es, tapfre Preußen: Ihr gingt voran.

Ihr weihtet euch ber großen Sache; Sie siegt in großem Beist. Daß nie sie wieder falle, mache, Wer Deutscher heißt!

Hervor bann, Deutscher! aus bem Flede, Der Baterland bir war! Ein Ganges lebt! Dem Gangen strede Die Urme bar!

# Des Albis Gefang.

1812.

"Dammonia, in deren reichen Auen Seit grauer Zeit ich meine Urn' ergoß, Mit Lust ergoß (wo kann man Schon'res schauen?) Dich liebt' ich stets; des Reichthums Fulle floß Mit meiner Fluth dir zu und deinen Gauen. O selig er, der hier des Sepns genoß!— Nicht losch dein Stern. Natur hat dich erkoren; Dir bleibt mein Strom, und dir ist nichts versoren.

So fumme nicht! Ein Waltender bereitet Mit sichern Unm bas, heil der Erde Schon.
Den Drepzack hat ein fühnes Wolf erbeutet In hartem Rampf; ihm ward des Sieges Lohn,
Der Welt Tribut. Run winkt der Gott; er leitet Zurud das Recht, und hebt der Fredheit Thron.
Nie lischt dein Stern! Natur hat dich erforen; Die bleibt mein Strom, und dir ist nichts verloren!"

So sang mir Albis jungst, ba über Wogen Bur Etbestadt mich führte mein Geschick. Des Nebels Flor, ber dicht die Luft umzogen, Gab Raum dem Licht; und mir auch winkte Glud. Ich sah im Geist durch Iris Friedensbagen Der Freundschaft hand, der Themis Götterblick. Ich trat an's Land, da sangen mir die Horen: Hier harre, hier! Auch dir sey nichts verloren.

#### Tempe.

| my and the state of the state o |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bie wer Schiffbruch litt, ein Geretteter, harrend im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Giland,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bohin Sturm ihn warf, bis ihm ein Segel er fcheint,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Das ihn zuruck zur Seinlatz fagte, andeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| And and the section of the section o |
| Alfo auch ich wed Den Stuemen entflohn? Eutin, lie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fag? ich mit irrender Sand Worte der Warnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gofrates eignete fich den Big. des Aefopus durch Bers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mfo ber Beiferen Spruch ftell'ich in Diftichen bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oft auch wird mir ber Spruch und bie Beit, Die un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unflang eignen Gefühle. Berbe gu Diftichen auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and have been grown group grind and have a day                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| reason in the desired to the of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Jahley . . . Better Batterbott.

: अवस्त्रीत बहुद द्वारा न के ही गड़ र स्थाप, १००० १०६

and Rug to the artists reflection.

# Die Erziehung ber Beit.

Leben der Gegenwart, o Leben der Roth und bes Dranges,

Blieb noch Empfanglichkeit uns, o, bann beleb-

Und erzieheft burch uns die Sprofflinge, welche die

Rummernber Bater umftehn, noch nicht empfin-

Denn unvertilgbar bleibt im garten Gemuthe der Rinder, Baters Bort und Blid, die fie bem Sobern erziehn,

#### Jupiter's Blid.

Jupiter blidt' herab von der Gotterburg auf den Erb-

Bas fein waltender Blid schaute, war Romisches

"Falle!" fo fprach er, und gurnte; "bich grundete, festigte Zwingfucht.

Eitel ist stets was sie schafft." Sprach's und es fank der Colos.

#### 21 te.

#### nad Arend.

Gott haft ewig das Lafter. D, willst bu ihm abn-

Menfch, fo lange bu lebft! Belcher ba haft bis jum Sod,

Sieht auch im Unglud Beil. Dem Forscher ber Tiefe bes Unheils

Quillt in der Tiefe der Quell, welchem entspringet das Beil,

Fruh fen's, oder auch fpat. (Es lauft dem Saffer bie Beit nicht.)

Co, wenn tyrannische Buth muthender hebet das Saupt,

Freut fich der Sag, dann nah ift die Zeit, da emporet die Bolfer.

Brechen des Frevelnden Joch, nahe des Befferen Gieg.

Hab, fo freue dich jest! Wohl hat die Bethorerin, Ate, Ueber bes Frevelers Saupt Wolken von Frevel verdickt.

Dab' ist bie Zeit, ba in Donner und Blis sich jentlabet die Wolke.

Erfter rachender Strahl treffe des Schuldigen Saupt !

Machtig mit Flügeln des Sturms ergreift ber gigantifche Zeitgeist
Dann, sein erfrohnetes Werk; und es zerfliebet,
wie Spreu.

#### Delila.

Pobel ift immer fich gleich. Jahrhunderte, ohne gu

Eragt er ein felavisches Joch. Wirft es ein Bu-

Kennt er in Freyheit nicht Maaß, wie das Joch ihn unter die Grange

Riedrigte, treibet ihn jest, Frenheit daruber binaus.

Dion von Sprakus erfuhr's: Das Bolk, das den Drud haft,

Liebt nicht die Frenheit darum. Merkt es, Dione ber Zeit!

Frepheit, heiliges Bort dem Beiferen, thoricht dem Thoren!

Salt John Bull fich nicht fren, ber den Minister mit Roth

Unverfolget beschmist? Der Benediger dunkt fich ein Freger,

Wenn er, als Polichinell, gleich fich bem Dobile tragt.

Storte man nicht den Deutschen in metaphysischen Eraus men,

3mangt' in ber Theologie ihn fein Profrustisches Bett',

D fo bunkt' er fich fren, bis ihn Rrieg aufschreckt' und bes Nachbars

Fessel: Geklirr ihn lehrt: Frenheit ist mehr, als ein Traum!

Edeles deutsches Bolt; wie ein Mann, erwachend vom Eraume,

Stehft bu, ein Riefe, nun auf, schuttelnd bein fraubenbes Saar

Unüberwindlicher Rraft. Dur scheue der Delila 3 wies tracht,

Lodenden Schoof, daß nicht weiche die Starfe

Sa! ein erbitterter Ruf: Philister über dir! tonte Dann dir Verderben in's Ohr. Nimmet erftunde des Kraft.

i de la militaria de la compansión de la

# Sin Sor i o m.

Continental : System, so hieß die Junonische Wolke,

Die ehrfüchtender Stolz hafchet', und brudt' an

Auf nun that fich die Bolfe. Du ftarrft in ben eifts gen Armen,

Stolg! Brions Pein gleichet bem beinigen nicht.

# Hannibal war vor dem Thor!

Muf! Dachahmen wir Rom! dem Mann, bef Lebens:

Roms Berderber ju fenn, Sannibaln stellte bie Stadt,

Sochbewundernd ben Feind, ein Bildnif auf in dem Forum,

Stets anmahmend bas Bolf: Hannibal mar vor bem Thor!

Alfo ermahn' in jeglicher Bruft Napoleons Bitbniß: Er, der uns hannibal ift, war in Berlin und in Bien!

### Un die Fürften Deutschlands.

Deutschlands Fürsten! Ihr hegtet ben Wahn, ihr gewonnet an Würde, Wenn sie verlore bas Reich. Lebt durch des Ganzen Bestand Nicht auch der Theil? Ihr fielt, da getoset die heilis gen Bande Fielen des Romischen Reichs. Nehmt sie nun fraftiger auf!

Als unser Fürst wiederkehrte.
Otbenburg,
ben 17ten Jan. 1814.

Du füßer Name, Baterland, Bist uns auf's neu erklungen.
Ihm, der es mit errungen,
Dem Kürsten Lob gesungen!
Neu ist das Band geschlungen.
O Bolk, mit Eisenhand
Erhalte kest das Band.

#### Die Geister.

Thu', o Clio, die Beister mir fund, die Unmöglisches möglich - "Enthusiasmus und Furcht."

# Thre Frenheit.

Freyheit lieben fie wohl; doch nur, um befehlen gu fonnen; Unter ihr schlaffes Gefeg andere beugend, nicht fic.

### Das Gefdichtsgewiffen.

Clio lehret uns ernft: Das Bedachtnif bef, mas ge-

Redlich bewahret in Schrift, ift für das Men-

Bas das Gewiffen dem Menfchen. Gefchichtsgewiffen, o rede,

Rebe, bevor wir vergehn, fraftig ju Berg und Berftand!

# Die Sprache.

Ernst und Kraft, ihr gebt Teutonens Sprache das Wefen,
Gprecht, was bezeichnet das Volk, Sittlichkeit aus und das Necht,
Welches ihm Leitstern bleibt. Selbstachtung sichern und Freymuth
Ewige Dauer dem Volk, so es die Sprache sich wahrt.

# Deutscher Wunsch,

#### nach Villers.

Gott behute bas deutsche Wolk vor dem Schlund des . Berderbens,

Sauptftadt andern genannt. Blubete Bellas nicht

Auch in Athen, in Corinth, Mytilen', in Delphos,

Blut' Italien nicht, von der Verfassungen Licht Mannigfaltig bestrahlt, in Florenz, Siena, Benedig, In Ferrara, in Rom? So auch, Germania, du! In Selbstständigkeit ging aus Wien, Berlin, wie aus Weimar

Und aus der Sanfa : Stadt, Aeften des einzigen Stamms,

Eigene Bilbung hervor. Betteifernd fampften bie

Sier um den Preis, wie dort? Und das vereis nete Laub

Aller Aeste des Baumes beschüßte die hoheren Schulen, Sie den heiligen heerd, der an des Wiffens Altar Deutschheit erhielt in Rraft und Gemuth ju Rath und ju Thaten,

Co fich erhob' ein Tyrann, drohend gu fallen den Stamm.

Beilige Rraft von Gott, Die du ben Stamm uns ge-

Moge bich ftarten ber Bund, ben am Germanis

Schließen die Fürsten ber Welt der Gebildeten. Rings, wo die Menfcheit

Weint; - wo weinet fie nicht? - heben ben thranenden Blid

Leibende auch zu dem Bund, der, das Reich herftels fend in Urfraft,

Sichern Eurapa'n ben Rang unter ben Bolfern ber Belt.

#### Un die Stadt lubecf.

ben 6. Dec. 1813.

3weymal befreyt, bift ewig du frey, der Germanischen Sanfa

Konigin! Gen mir gegrußt! Rraftig ju Schus

Standest du einst in Berein mit Frepheit athmenden Stadten,

Gegen die Dranger umber. Go auch verbunden fich jest

Deutschlands Staaten mit Kraft, daß heilig werde der Rungeit,

Bas es der Borgeit mar. Burger der Sanfa,

Bieder, wogu Ratur euch bestimmt, die Leiter des Sandels,

Welcher durch Reichthum und Licht Deutschland vereinet ber Welt.

Doch fend wehrhaft wie vor! Schon ruft der Rhein es dem Niemen:

Tod und Berderben dem Bolf, welches verbrech'. rifchen Rrieg

Ueber die fluthen tragt von unfern grangenden Stromen ! Und der Diemen gurud rufet dem Rheine : Go fep's !

# Die Geper-im Adler = Kreife.

Fabel. 7. 1 And the A.F.

Es ließ sich einst ein Geper : Paar Im Konigstreis der Abler schauen. Sie zeigten beyde ihre Klauen Und glichen nun sich ked bem Aar. Lang schwieg der Kreis; sie zu beschämen, Stand jeder an: "Den Plaß zu nehmen, "Ift leicht, doch schwer, ihn zu erhalten." So sprach nun einer von den Alten.

-11 , i oil .

of the case with the part of the

of motion and co.

#### Der Quel7.

Mitftreiter Luthers, und ber Golern einer Bar Brentius. Gin Redner Gottes, fprach er, Bas er gedacht, gefühlt, mit Gifer aus; Und bin ju ibm von nab' und ferne jogen Die Fremden oft. Go fam ein Priefter auch Bur beil'gen Stelle, mo er lebrete. Der Borer Bahl mar flein. Mit Salbung boch Als horchten Taufende, fprach Brentins Much ju bem Sauflein; und der Fremdling trat, Da beim der Redner ging, ju ihm mit Brug, Und warmem Dank. "Die konntest du," fo fprach er, "Den Benigen der reiche Beber fen? "Daß, unbefummert um die Bahl der Borer, "Du gabft ben Reichthum, drob fieh mich erftaunt." Als fo der Fremdling fprach, ftand Brentius Dit ihm an einem Brunn: " Gieb biefen Quell!" Erwiedert er. "In gleicher Fulle fromt, "Der Schopfenden fen'n wenig oder viel, "Er feine Baffer aus. Du ftauneft nicht? "Bie fraunft du bann, daß ich, von Gott berufen, "Des Beiles Quell dem gangen Bolf ju fenn, "Uneingebent der Bahl ber Schopfenden, "In Gulle fpende, was mein Gott mir aab!"

# Un Manche, nach Frau von Stael.

Wie, die ihr kanntet das Bolk der Gallier, durftet ihr glauben,

Daß aus den Rreifen, die dort drehte der Rleinig: feitsgeift,

Ronnt' ausgeben ein Bolt; Unspruch aufwachsen gu Eugend,

Und aus der Citelfeit Schaum Enthusiasmus ent: flehn?

# Die Beimath.

Was zurnst du, Mensch, mit dem Geschick, Und mahlst dir Heil in fernen Zonen! War' Ungemach nur wo wir wohnen, Wo wir nicht sind, nur Gluck? — Wo du auch fenst, kehr' ben dir ein, Und gleich wird Leid und Freude seyn. Landgraf Philipp von Seffen, an feinen Cohn. \*)

Willst du, Sohn, dich preisen lassen, Salte so, mie ich, hinfort, Gute Munze, reine Gassen,
Und vor allen & halt dein Wort!
Denn duran in jedem Land
Wird ein guter Fürst erkannt.

#### Die Bildung.

Was ist der Bildung Ziel? "Langweil' anständig ertragen. " Nimmer der Peinigerin kannst du im Leben ents fliehn.

<sup>\*)</sup> Baberlin D. G. VII. & 433.

#### Das Bolt.

Leidenschaftliches Bolk, du kronest immer dir Opfer, Daß du sie, treibt dich die Buth, wurgest an beinem Altar.

Nebucadnezar sah ein Bild im Traume. Das Bildniß Deutet auf's Volk. Es wankt. Waren die Fuße doch Thon.

# Lutherischer Geift.

Frevle nicht! Luther, der Beld, der Befreper vom Papfte, bem Menfchen,

Gab' unbiegsamer ihn wieder zurud im Symbol? "Daß ich Thor nicht bin, und Unbesonnener, davon "Zeuge das Glaubenswort, jest mir erscheinend als wahr.

"Alber jeglichem liegt nun offen die Schrift, und es

Alfo Luther, der Beld, "jeder des Glaubenden Wort!"

Bahrlich! er wollte befrenn von jeglichem Papfte die Menschheit.

Gen frenfinnig wie er, hegft du Lutherifchen Beift.

#### Die Wunder.

Barum mindern fich wohl, — fag' an! — die Bunber auf Erden? —
Darum mindern fie fich, weil fich Begreiflich:

Der Wust,

nach Leffing.

Wirf mit dem Buft, den der Bahn und der Aber=

Richt zu vieles mit weg! Wahrlich, du kommft in Gefahr,

Aus dem Rehricht wohl gar, was du wegwarfst, wieder zu holen,

Und vom Unrath dann schleppst bu vieles zurud. Spat erkennen wir erst, wo die Weisheit gebietet: Richt weiter!

Und, erkennen wir es, mude dann ftehn wir am Biel.

### Der politische Reffel.

Bie im Schatten der Erde der Mond, so standest im Schatten

Deutschland, du! Wir schrien, fraftig zu wehren ber Roth,

Mehnlich bem Bilben, und flopften mit Macht ben politischen Reffel.

Aber es wich nicht die Noth. Malig nach anderm - Gefeg

Sat uns geholfen ber herr. Seil uns, es wichen bie Schatten;

Die auf Germaniens Gaun fehren fie wieber

# Der Hiftoriker,.

Bahr wohl muß der Historiker senn. Doch spend' er den Lobpreis Dem, der das Lobliche that. Uebt er Unlöbliches

Bon der Leidenschaft Drang und der Roth ber Zeiten geboten,

Berbe nicht Lafter genannt, bas, was die Tus gend gefehlt.

auch,

# Epicharmes Rath.

"Nuchtern bleib' und glaube nicht leicht!" den Rath Epicharmes \*) Rath mit erneuerter Kraft jedem die jegige Zeit.

<sup>\*)</sup> νησε και μεμνησο απιζείν. Bey Lucian, im Hermatimus.

#### Die Minister.

Das der Minister Art! Hohnlachelnd den Trauenden, fnirschen Gegen Mistrauende sie dennoch den brobenden Babn,

#### Die Buchfe Pandorens.

Als nur der Buchfe Pandorens, die übereilend ber Franke

Deffnete, über die Welt, Uebel entflohen, ein Beer,

Blieb noch die Soffnung am Rande. Wer war's, wer hat fie gehaschet?

Britte, bu haft fie gehafcht, haft fie in goldenem Des

Eingefangen mit Rraft, fest halten die Brittischen Faden.

Gieh! mit ber Soffnung verjungt, blubet nur jegliches Glud.

## Die Entweihung.

Sa! entweihet von ihm ift, Friede, bein feliger Name! Gtets wenn von Frieden er fprach, hat er Berderben gemeint.

## Delenda Carthago.

"Neues ift unfer Bedarf, und mare nichts Reues auf Erben!" \*)

Alfo der Gaffier Ruf. Reues nun fundet man

Mehr als erträget bas Ohr. Doch, gleich dem: delenda Carthago!

Ton' euch das Schlufwort stets: "Dieder, o nies der mit ihm,

Dem nicht ber Weltereis gnugt!" D mar' er am Dil, wo ber Fluggott

Un Abyffiniens Rand geußt den befruchtenden Quell!

Aber noch weiter mit ihm! Conft raubt er die Urne bem Flufgott,

Und erfaufet das Land, mo ihn der Britte vertrieb.

<sup>\*)</sup> Il nous faut du nouveau, n'en fut il plus au monde,

## Un Preuffen.

Das du nicht groß zu Bafel verließt, Boruffia,

Groß nun wiederum auf. Fuhr' es nun groß bis jum Biel!

Preugen, du warft, du bleibst der Rern des zerfplitter= ten Deutschlands.

Start fen der Baum, der hervor fprofit aus dem -edelen Rern !

# Der Ring.

Bestigen wollt' er den Ring, den eifernen, welcher die

Band an den machtigen Thron. Giehe! da fchmolz er am Brand

Moskau's. Und aus dem Ring, dem gelöfeten, gin-

Zahllos die Wolfer hervor, fegnend Rutheniens

Alle bann gundeten fich an der Gluth die Fadel des Rrieges,

Belder gum frepen Berein fuhrt die gepeinigte Belt.

#### Erwartung.

"Nenne dich, Riesengestalt der Zeit, die du, straß=
lend durch Nebel,
Schrecken und Chrfurcht gebeutst." Harre, bis
Clio mich nennt;

#### Der blinbe Bår.

Deutschland gleichst du nicht ganz dem Baren in Zenophons Fabel?
Blind lag Pet in dem Wald, selber von Freun:
den verschmaht.
Gieh! Ba heilt' ihn der Feind. Ein Schwarm seind:
seliger Bienen
Stach dem Kranken den Staar; machtig nun
rafft er sich aus.

# Wort und That.

21s das Reich in Rraft noch bestand, da murbe fein Staatsrecht

Musgesprochen burch That. Beh, es zerfiel mit bem Bort.

Rheinischer Bund, du begannst mit dem Bort; und mahrend die Deutschen

Wortelten über bas Spiel, marb schon gur Fabel

Bund, der bu neu durch That nun beginnft, und biederen Sanddruck

Edler Fürsten, o fen fraftig durch That und durch Wort!

# Das Verhältniß, nach Gegür.

Als in Champagne's Flur des Preußen-Heeres Noth-Mit jedem Tage stieg, da — o des Wunders! qualte

Den König felbst die Noth; denn - Caffee, Caffee fehlte! -

Fehlt Caffee Ronigen, dann fehlt dem Bolle - Brod.

# Ségür, an die Frangofen.

Franken! Wir waren vorlängst durch unser Berbreschen und Ungluck Schrecken der Welt; durch Muth weckten Beswunderung wir.
Laßt uns auch Achtung gebieten der Welt! O Bruster, die Achtung Sichert uns Mäßigung nur, sichert Gerechtigsfeit nur.

#### Muf Ungelo's Dacht.

1811.

#### Erfter Banderer.

Sieh ba Angelo's Nacht. Gie schlaft. Gie lebt, weil sie schlafet.

Zweifelst du, wede sie auf! Sicherlich spricht fie dich an.

#### 3 meiter.

Still! Ich wede fie nicht. Wohl ift's ben ber Schanbe ber Zeiten Beffer, nicht fuhlen, nicht febn, Graufamer, wede fie nicht!

## Das neunzehnte Jahrhundert.

Mit Sparsuppen : Gerath behangen, erscheinest du neues Sakulum! Aber des Bluts (schäme dich!) sparest du nicht.

# Abschied an die Politik,

Weg von mir, Politik, mit dem trügenden Doppel:
gesichte!
"Haß dem Bosen!" das ist einzig mir noch Politik. \*)

# Der Glückliche, nach Plinius. (Ep. IX. 3.)

Renne du andre beglückt: ich nenne den Glücklichen jenen,
Welcher im schönen Genuß dauernden guten Gerüchts,
Sicher der Folgezeit, schon lebt mit dem kunftigen
Ruhme,
Und es im stillen Gemuth fühlt in der Seinigen
Kreis.

<sup>\*)</sup> Neque aliud jam quicquam πολιζευομαι, nifi odiffe improbos.

Cic. ad Attic. II. 6.

# Wig und Laune.

Dich verehr' ich voraus Alltmutterchen Bahtheit im Lehnftuhl,

Und Großmutter auch dich, liebe gefunde Ber: nunft.

Du, o Bernunft, gebahrft den Berftand. Bermah= let der Freude,

Sat er das fonderbare Paar: Laune gezeuget und Big.

Gieh! wie fie gauteln umber! Altmutterchen Bahrheit im Lehnftuhl

Rennt oft die Enkelchen nicht, wenn fie in Bech: felgewand

Eandeln; Grofmutter Bernunft erhebt wohl den Finger mit Ernfte,

Stets doch ergogt fie das Spiel, tritt ihr auch eins auf den Bug.

Gesprach ben der Procession zu Machen.

A.

Wef ist das Riefengebild, das fich fortbewegt durch die Gaffe?

Beit umhangt ein Salar.

V.

Rarls des Großen Gebild; Aber folge du nur zur Sakristen, und du findest: Unter dem Mantel hervor schlupft ein gewöhnlischer Mensch. Der Lowe und der Adler. Fabel.

Der Lowe fah den Abler weit In Luften herrschen. Boll von Reid, Brullt er, von Uebermuth verführt: "Gen, Nar, im Felsennest blockirt!"

## Die Budfe Pandorens.

Frankreich ist Buchse Pandorens den Sterblichen. Daß mit den Uebeln Nicht auch die Hoffnung entschlüpft, eilet bewaff: net zum Rhein!

#### Mein Schwur.

1811.

Ihm nicht, nein dem Gefes, von Bertretern des Franfischen Volkes
Würdig gegeben dem Bolk, würdig geheiligt von
Ihm,
Diesem huldigt mein Geist. Darnach das: Jedem
das Geine!
Redlich ju sprechen, mit Kraft, schwor ich, und
halte den Schwur.

## Gallische Redneren.

Genius, Redneren und Reichthum ftrahlender Bilber Sahn wir, o Gallier! wohl, als ihr, ein Bolf, euch erhobt.

Aber dem Mordlicht glich der Leuchtungen Schimmer: Bewirre,

Und ftatt erwarteten Lichts, fentte fich Dunkel ber Dacht.

# Die barbenden Kampfer.

Saht ihr den Pfahl mit der Buchf' am Capitolium, fteben,

Dabe dem Maal Aurels, über der Buchfe das Bort:

"Gebt Almofen den Armen, Die hunger todtet und

Also heben wir jest, Frenheit, an deinem Altar Auf die Buchse des Flehns: Gieb Brod zur Starkung im Kampfe,

Daß wir nicht, eh bu begludft, finken in Glend und Tod.

# Gedemuthigte Politik.

Diefdemuthigend ift fur Politik die Geschichte. Führte nicht Bufall jest wieder das Größte herben?

# Bolfsthum.

Coefe, du felbft, im tiefen Gefühl des verlorenen Bollsthums

Hufgezogener Mann, mahnft du, ein fraftiges Bolf,

Millionen an Bahl, burch 3wang und Wefen zu ente

Was nicht Augustus gelang, Corfe, gelinget

Beugt den Charakter auch Noth, er bricht nicht. Gleich wie die Blume,

Thaugebadet fich neu hebet, ersteht er mit Rraft, Benn ihn auf's neu des Bolksthums Beist umrauscht, und er fuhlet:

Theil des Volkes bin ich: litt ich, so litt ich fur's Polk.

Uns umrauschte der Geift. Aufthat fich die Blume der Deutschheit,

Allen ein Bunder zu schaun. Corfe, du brichft , fie nicht ab.

# Der Sumpf.

Das ift, sagte man laut, ber Charafter ber Deut.
fchen Berfassung,
Das unverändert sie bleibt. Lauter noch sagen
wir jest:

Das war ihr Untergang! Also das Basser des Sees: Ungereget vom Wind, wird es jum stinkenden Sumpf.

Laut nun fturmte ber Wind in dem Teich : Sumpf. Mog' er fich legen, Und bann Gottes Geist mog' er bewegen den Gee!

## Germanischer Beift.

Das ift Bermanischer Beift. Leicht nimmt er ber Borund ber Mitmelt

Genius gang in fich auf. Das ist Germanischer Geift :

Gelber stedet er sich in der Runft und in jeglichem . Wiffen,

Wahrheit und Schönheit im Aug', immer das bo-

# Franken = Wahn.

Runftlichkeit ift bem Franken Natur, bem Franken Die Schonheit

Bierlichkeit, Tugend ihm Wahn, Mod' ihm was Sittlichkeit ift.

36m wird Gedanken : Behalt ju Gefchwaß; nichts Fremdes verfieht er,

Bill's nicht versiehn. Sich felbst affet er immer nur nach.

Ewig begrangt durch den Bahn, er allein befige das Schone,

Burdigt er nichts; ibn balt tief an bem Boden fein Ginn.

Sinnlich praft er da. Unfahig hoher Begriffe, Ift ihm das heiligste Spott. Du, der du redlich empor

Strebest, ju fenn, mas der Gott in dir ju werden dich mahnet,

Mensch, o, fliebe das Bolf, das jur Entmen, schung dich fuhrt.

## Ibealen = Spiel.

Volk ber Franken, du kannst mit den Staats: Idealen der Vorzeit Immer nur treiben dein Spiel; leben in ih: nen doch nie.

# Gegen ber Folgezeit.

Bar der Napoleons : Sturm nach bem Donnerfall der Baftille

Mothig vielleicht der Welt? Wie fich vom Winter ber Leng,

Trennt durch den welterschutternden Sturm fich das Alte vom Neuen,

Segenvoll fur die Belt. — Uch! fur die leben: de nicht!

# Der wieder erfannte Stamm.

Deutsche, verzweigt wie ihr send, schon lange verfanntet den Stamm ihr Euers hohen Geschlechts. Aber nun raf'te der Sturm

Durch das Gezweig; ihr erkennt euch auf's neu. Schnell machfe zu Ginem Ginem großen Gefuhl, Name ber Deutschen, empor.

# Richt geahnete Kraft.

Sen dir auch vieles ein Spiel, o Gewaltiger! Aber an Deutschland, Treu dem hohen Beruf, Lehrer zu werden der Welt,

Scheitert dein schreckliches Spiel. Mit nicht geahneten Rraften

Wächst der Syder auf's neu (Bebe nur Corfe!)
das Haupt,

# Enthusias mus.

1811.

Bift, bas Germanische Bolk, auch eingeschredet durch Greuel,

Und stillduldend jum Schein, fürchterlich bleibt es bem Feind,

Menn ber Bergeltung Tag es ruft: Bur Rache! jur Rache!

Und die ernste Gefahr redlich die Fürsten vereint. Enthusiasmus des Frankischen Bolks, es glich nur der Blafe,

Welche bem Sumpf' entsteigt. Enthusiasmus, ergreifft

Du die Deutschen, o fep ein Strom, der, entquillend dem Felfen,

Gegen bringend und Beil, rauscht durch die Fluren jum Meer.

## Das Wähnen bes Bolts.

Bohl der gefährlichste Feind des Bolks bleibt immer das Bolk felbst.

Immer beweglichen Ginns schauts auf die Leiten: den ftets.

Langer Jahre Bertraun, geftugt auf dauerndes Bohl: thun,

Sturgt Ein Schritt, den jum Fehl stempelt das Bahnen des Bolfs.

#### Werth bes Lebens.

Sorgfam haschest du, Arzt, des Sauglings fliebendes Leben, Ift das Leben der Zeit, ist es der Sorge noch werth?

# Deutsche Trauet.

Deutsche weinen nur furg, doch mabrt die Erinne-

#### Der Samiel,

Drients feurigem Sauch des Camiels, gleicht Des: potismus. Stehenden giebt es den Tod. Wirf dich zur Erde, du lebft.

Rede und Antwort.

Frene Rede des Bolfs, nicht herrschende, frommet dem Staate. Untwort, redet das Bolf, gebe das feste Gefes.

#### Der Bote bes Tobes. ...

Biederkehrendes Glud, uns oft ber Bote des Toden, Wiederkehrendes Glud, wirft bu ber Bote mir feyn?

#### Der wichtigfte Grund.

Der Grunde machtigster, empfunden weit und breit, Bon feinem widerlegt, er ift - Nothwendigkeit.

#### Der hebel.

Weislich, o Mathematik, belehrst du uns, Hebel zu brauchen. Unweis', o Politik, lehrst du uns, Hebel zu fenn.

## Buchhandler = Critif.

But ift jegliches Buch, nur das nicht, bas man nicht liefet.

## Don Quirote.

"Nenne das beste Buch der Spanier!" — Das ist das beste, Welches die andern gesamt lacherlich macht — der Quirot.

#### Der gewogene Salm.

Richtig wägest du zwar, doch was du magest, ist Strobhalm."
Sen's; der Bagung mir werth, mag' ich auch richtig den Salm.

#### Das Wort an ber Pforte.

"Gott felbst richtet dein Thun." Das Wort, an der Pforte des Richtstuhls Beistliches Spruchs migbraucht, steh' an der Fürsten Pallast.

# Das gottliche Recht.

Gab uns Aemter die Pest, die Pest auch fande Berfechter,
Die uns schrien in's Ohr: Traun sie ist gottliches
Rechts.

# Groß = und Rleinhandel.

"Großhandler in Gelehrsamkeit," fo nennet die Belt uns. .
Doch in der Politik handelten wir, wie fo klein!

### Gefügigteit.

Bohl vergonn' ich es bir, gefügig zu fenn in bie Beiten:

Doch bas Befügige bleib' in der Berechtigfeit Fug.

Die Gefahr und der Mann.

Das ist des Mannes Natur. Der Gefahr abtrogen den Vorzug, Def er bewußt sich ist, hebt ihn zum Gipfel des Gluds.

#### Staatstrafte.

Die ihr die Rrafte des Staats nach Ellen meffet und Pfunden

Maaget den Geist nicht mit. Fiel er boch nicht in's Gewicht.

Diemand fprach es noch aus; aussprechen wird es auch

Das ist ein Bolk, bas nicht! Diefes vermag es,

Mus der Gebirgswelt dort, und dort aus verschmabeten Sumpfen

Steiget Die Stimme Der Rraft: Bittert! benn bier ift ein Bolt!

Der Umwälzer, nach Meneas Sylvius.

Er, der einiges weiße, doch weniger weiß, als ge-Malgt, ift ber Staat in Befahr, statt ihm gu

# Das Messer,

Anatomisch los't, bas Band ber Natur zu erkennen, Ihr Philosophen, es auf. Rur durch die Marter ber Runft

Mollt ibr erforschen den Beift. In die Feffel der Re-

Liegt nach zerfleischtem Begriff, vor uns ein Wor:

Aber der Beift ift entflohn. D, fort mit dem trennen-

Mur im vereinenden Band feb' ich das gottliche Bilb.

#### Der Riese.

Macht bich jum Riefen bein Ginn, fo freue bich bef-

Und, wo die Welt es verzeiht, brauch' ihn gum Beffen der Bele:

Nimmer boch trage bein Maaß zur Schau. Es wird

Und ber Riefe, verftridt, finft zu den Zwergen - binab.

# Der Schmerz.

Schmerz macht weicher ben Sinn, fo lang ihm scheinet die Hoffnung.
Lischt auch ber Hoffnung Strabl, wandelt ber
Schmerz ihn in Stein.

rin (in Cus ) in the Custon of the Custon of

rend jel ( in a star de ) je dener

#### Die Wolfen.

Conne der Philosophie, nie gehet unter bein Licht=

Selbst der Cophisteren Wolken, umlagernd bein Licht,

Banbeln in Regen fich meift, wohlthatig ber burfteffe ben Erbe,

Und du wolbst dich in Pracht, Bogen bes Frie-

# Nero, nach Tacitus.\*)

Ift ber Tyrann in ber Dab', ift fcredlicher er in ber Ferne?

Fragten, von Rero beherricht, Romer. Go fra-

"Das, was jest sich begiebt, ist immer das schrecklich-

Sagten, von Nero beherrscht, Romer. Go fagen auch wir.

Das Neue,
nach Tacitus. \*\*)

Neues municht und icheuet zugleich das Bolt; und zum Bolte Rechn' auf meine Gefahr Jeglichen, welchen bu triffft.

<sup>\*)</sup> Ann. XV. 36.

<sup>\*\*)</sup> Ann. XV. 46.

# Das Volt,

Bas einst Galba von Rom, das fage von jeglichem Bolke,

Daf es nicht gang Cflaveren, gang nicht die Fren-

#### Der Strom.

Zief verfinket mein Geift, wenn ich weil' am Ufer bes Stromes,

Sehe, wie eilendes Laufs Welle die Welle vertreibt, Wie in emiger Jagd, von unwiderstehlichen Rraften Uebergewalzt, ihr nichts bleibende Statte gewahrt.

Schau, was schwimmt im Strom? Wohl mochfe fo gern' ich erforschen,

Bas? und moher? und mohin? Aber da moget es fort,

Beiter und weiter gur Bucht. Schon ift es entflohen dem Auge,

Nimmer erreicht es mein Blid. Alfo der Menfch in der Zeit.

<sup>\*)</sup> Hist. I. 16.

# Die Rudtehrenben,

Rehren wir wieder zuruck aus der Irrfahrt unferes Lebens? Nimmst du in friedlichen Port Ithaka wieder uns auf? Fragend senken wir uns in die Schattenwelt; und sie redet: "Weh! Blutopfer nur bahnt, euch, wie Odysseus, den Weg!"

# Politischer Unglauben.

Moses und die Propheten sind uns Natur und Geschichte,
Und der Stern der Vernunft. Werden uns Lehver nicht die,
D dann kehrt aus Abrahams Schooß umsonst uns ein
Warner:
"Volk der Deutschen sey eins!" Glaubende fand'
er doch nie.

# Mann und Gefet.

Wie beym alten German eins war der Mann und bie Waffe,

Bard bemm neuen German eines der Mann und der Suth.

Sey nicht ferne von uns, o felige Zeit, du erfehnte, Da im Germanischen Bolk eines ist Mann und Gefes.

#### Der Er'oft.

Ift dann zum Leid bestimmt der Mensch von der Wiege zum Grabe? Bleibet ihm einzig als Gluck, Trost nur, und immer nur Trost?

#### Die Lauben aus ber Arche.

Siehst du die Taub' aus der Arche nicht nahn? Der zertrummerten Erde Kundigt sie an: Gefühnt wurde der himmlische Zorn!

> Rath, nach Göthe.

Zäglich, rath' ich, hor' ein Lied, Das dich vom Gemeinen zieht! Täglich lies ein gut Gedicht! Täglich werde dein Gesicht Durch ein Kunsigebild erfreut. Und auch du, bist du gescheut, Täglich, rath' ich, sprich auch du Gelbst ein kluges Wort dazu!

# Der Drengad.

"Wiffe! Neptuns Drepgad er ift bas Scepter ber Erde!" \*)
Sang der Franken Poet, zeigte der Britte burch That.

# Slaube und Zweifel.

Clio! Berleihe mir Glauben für edele That; um Berbrechen, Unter den Menschen verübt, mehre der Zweifel \_ Gewolf!

<sup>\*)</sup> Le trident de Neptune est le sceptre du monde. le Mierre.

#### Das irdifche Treiben.

Ach! Bergafest du mein, der dich liebt? Go tont des geschiednen

Freundes Stimme mir oft, laut durch bes irdi-

Eitles Getrieb in das Dhr. Doch hielt nicht dies Er-

Einzig der Pflicht mich empor, o, fo verfant ich in Schmerz.

#### Mahomet und -

"Ganz ihn zu kennen, das ist das Mittel, ihn mehr zu verabscheun." \*)... Sprach Boltaire, von wem? — sprach er von Mahomet aus.

<sup>\*)</sup> Pour le mieux detester apprens à le connoître.

Mahomet II. Sc. 4.

# Dramatisches Unglud.

Mur ungludlich zu fepn, wie die Taufende, regt nicht Bedauern.
Dann nur ruhrt bein Geschick, wenn es zum Drama fich hebt.

# Die Theilnehmerin.

Theilt die Mannin nicht auch mit dem Mann bie Biffenschaft, dennoch Eheilt fie des Wiffens Ertrag, theilet fie Wahr- heit mit ihm.

# Das icone Gefchlecht.

Micht weil durch Schonheit es herrscht, heißt schon das Geschlecht. Es heißt so, Weil es als mahr nur erkennt, das, was als schon ihm erscheint.

# Die Perferin und Sparterin.

Die Perferin.

Mohl ist die Spartische Frau es einzig, die über den Mann herrscht.

Sparterin.

Cep's, boch ift es auch fie einzig, die Manner gebiert.

#### Die Regie.

Friedrich lahmte bas Bolk, von ihm geflügelt zum Aufschwung,

Wieder durch Franken : Regie. Frankreich befiegte fcon ibn.

## Die Lasten.

Centnerlast erträgt auf dem Ruchen der Mensch.
Unwillig
Trägt auf der Raf' er das Pfund. Mert es
dir, Kameralist!

# Die Gallier im Unglud.

Siehe! Man feufzt, man schweigt, man speif't, und vergeffen ift alles.

Build and Saled to !

## Die Zeit.

Feierlich ist die Zeit. Wer wider den Plan des Allwalters-Kampf zu bestehn sich vermißt, kampfet, ein Blinder, in Nacht.

# Die heilige Muffe.

Segen bem Staat, wenn heilig ihm bleibt die Muffe bes Burgers.
Sie verebelt ben Mann. Ewiges Frohnen ento menfcht.

nach-Duib.

Sieh, mit zweifelndem Glud Fortund, die Bechfelnde, irren.
Dur in bem Unbestand bleibt bie Bestandige fie:

Des Sysiphus Stein.

11: 6 210.

Menschliches Glud ift des Spfiphus Stein. Bum hohesten Gipfel Aufgewälzet mit Duh, rollet es wieder herab.

# Das Gute jeglicher Zeit.

Gutes vergangener Beit zu erfennen, und Bofes der Mitzeit,

Bu der Beisheit allein lebet fich Mancher hinauf. Fad' ift, was du erkennft, Gallfüchtiger! Lenke jum Beffern

Gutes, was jegliche Zeit, mar's auch die beine, gewährt.

Cantabit vacuus coram latrone viator.

Birf, den Merger zu fliehn, dein Gut nur fruh in die Wellen! Rommt der Rauber — er fommt! — fingend dann gehft du bavon.

# Spanischer Geift.

Herrlicher Rittergeist, ju Thorheit gesellet, belebt' einft

Spanien, Siehe, ba traf, großer Gervantes, bein Pfeil

Tobtlich der Thorheit Berg! Gie fant, doch fant mit-

Auch der Herrliche hin, dem fie fich innig gefellt; Und es erschlaffte das Bolk Jahrhunderte. — Mach= tiger Zeitgeift,

Haft du, wie vieles um uns, neu auch ben Rit: ter belebt?

# Hamburgs Thurme.

1813.

Thurme ber Elbestadt, ber Gebeugeten, stredt ihr noch immer Gure Gipfel fo fed, gleich wie zuvor, in die Luft?

Beugt ihr euch nicht vor bem Born Napoleons? — Steht, Denkmaale

Bludlicher Beit, o fteht, Berolde fehtenden Gluds!

# Der Stärtere.

Macht mir den Kopf nicht verwirrt mit ber ewigen Rechte : Behauptung! Geht ihr Thoren benn nicht, daß ich der Starkere bin?



## Der Unterschieb.

Wer fich verftellt, ber verbirgt vor andern bie eis genen Karten.

Doch wer sich stellt, der sieht frech in der Un-

Oft ift Berftellung dem Mann ein Schild, ju bet-

Doch wer, ein Falscher, sich stellt, brauchet verbotenen Dolch.

# Die Großen.

Dur im Ganzen find groß die größeren Menfchen. Begleite, Billft bu ber Brofe dich freun, nie fie auf jegli:



chem Scheitt.

## Das Wort des Minifters.

Bach auf sein Wort der Minister des Staats. Biel besser, er handelt,
Behnmal thöricht, als das Einmal er Thörichtes spricht.

## Der tleine Staat.

# Der großere Ruhm.

Nachst dem Rubm, bas Gute zu thun, ift biefer ber größte,
Daß bu Unglud tragst, weil bu bas Gute gethan-

# Das Suhn im Topfe.

Ber bringt endlich das huhn, von heinrich versprochen, zu Topfe? Bwen Jahrhunderte find's, daß man es pflucket und pfluckt.

# Dew Dpfettod, nach Sterne.

Ift es einmal Defentod flerb ein unschuldiges Thier, Daß ben Opfertod flerb ein unschuldiges Thier, O bann finden sich leicht in jedem grunen Gebusche, Wohin irrte das Thier, Reiser zum Brande genug.

# Der Mistranende.

Belcher nur Einem traut, verdient, daß der eine Bertraute, Racher des Menschengeschlechts, ihn, der ihm trauet, betrügt.

# and Die Art. 7. 17

Fallen wir holz mit der Art, fo leiht uns Rrafte das Holz felbst. Co den Tyrannen, o Bolk, kraftigst du gegen dich felbst.

## Bellona, die Beilsgottin?

Du, o Bellona, marft Beilsgottin unfers Be-

Du, die du nimmer erbauft, du, die du immer zerftorft?

Sa, durch die Caule des Rauchs um dich her, durch das Kniftern der Flamme Tonet das Nechzen mir ju: Webe dem Menschen-

geschlecht!

# Alefopund Golon,

#### Hefop.

Rede mit Konigen nicht, doch thuft du's, fprich, wie fie munfchen!

#### Golon.

Rede mit Konigen nicht! Thuft bu es, rede nur mahr!

Mimmer verfage bein Wort ben Konigen, fo fie es heischen.

Wenn fie es beifchen von dir, Wahres dann boren fie gern.

# Pflicht.

"Ubzusegeln in Sturm, ift mir Pflicht; doch Pflicht nicht, ju leben."

Alfo Pompejus einst, als, der Gefahr zu entgehn, Mancher zu zogern, ihm rieth. Go dent' auch: Bahrheit zu reden,

Das ift dir Pflicht, doch nicht, daß du bekleidest ein Umt.

# Solon und Unacharfis,

#### Colon.

Beifer Scothe! dir lieb war vieles mohl, was du hier fahest;

Aber am liebsten dir war sicherlich unser Gefes? — Wie du lachelft darob?

## Unacharfie.

Wie mußt ich nicht? Eitels Bemuhen, Daß du dem Unrecht willst steuern durch todtes Geses.

Biff', es gleicht das Gefeg dem leichten Spinne-

Schwache nur fanget es ein, Ctarte gerreifen es leicht.

# Gespräch am Pyräus,

Pater! Mich brennt die Begier, dem Baterlande zu bienen.

#### Bater.

Hemmen will ich sie nicht. Rechne nur nimmer auf Dant!

Schau! — Wir siehn hier im Port. — Die verach= teten Trummer der Schiffe; Das sind die Diener des Staats, deren man nicht mehr bedarf.

## Bolfs=Undanf.

Wolfs : Undank verhieß des Themistokles Bater dem Sohne.

Fruh auch rief fcon ber Cohn: Athenienfer ihr gleicht

Ihm, der unter den Baum fich flüchtete gegen Gewitter, Und, ift fern die Gefahr, feinen Beschuger entlaubt.

# Die mabrefte Geschichte.

A.

Menne die mahreft mir, die nuglichfte, befte Be-

23.

Das ift sicherlich die, der man verwehret den Druck.

Der Stand und ber Menfch.

Ehre ben Stand, den du wählft, so weit nur, als er was tauget.

Und um so tauglicher wirst du uns erscheinen als Mensch.

# Der Tribut. Antonius und Hibreas.

Untonius.

Dibreas, fag' es bem Bolf: den Tribut muß doppelt es geben.

Sibreas.

Herr! bu giebst ihm doch auch doppelten Commer und Berbft?

Konig Alfred und fein Großrichter.

Grofrichter.

Berr! Du schaffst der Gerichte zu viel.

Alfred.

Bu viel? D ich mochte, Dag vor jeglicher Thur jeglicher fande fein Recht.

# Das Gefet, nach Aguefeau.

Folge du treu dem Gefes, das Gefes dann burgt für die Folgen; Aber es haftet der Menfc, wenn er verläßt das Gefes.

> Der Neid, nach Cicero.

Beb', o Menfch, in dich felber gurud, und geftebe: du neideft Fremder Tugenden nie, bift du der deinen gewiß.

# König Friedrich V. und der Mormann.

Ronig.

Mann mit bem Buch in bem Urm, wohin?

Mormann.

Bum Ronig.

Ronig.

Das bin ich.

Mormann.

Da, nimm bin dein Gefeg! Konig, fie halten es nicht.

# Aidos, nach Schloffer.

Beisheit lenkt und Gewalt den Staat. Doch was machet die Weisheit Immer weise, was macht immer genügsom die Macht?

Gottin Aidos allein, bu Scheu vor Gott und den Menfchen,

Bift's, die fie dauernd befchrantt, bift's, die be-

# Vernunft und Zufall.

Mas Ameise Bernunft mit Muh' anschleppet zu Haufen, Jaget des Zufalls Wind leichtlich zusammen im Nu.

## Die Falfdung des Kriegs.

Rrieg, du falschest mit deiner Gewalt die Gewissen der Menschen; Wie, wenn die Erd' erbebt, irret der fichre Magnet.

## Renophon an hiero.

Achte dein Reich, wie dein Saus, die Unterthanen wie Freunde,

Achte ben Freund, wie bein Rind; gleich wie bein eigenes Genn,

Achte bas Rind; und fie alle jufammt befiege burch Wohlthun.

Das ift der herrlichfte Gieg; schonern erfampfte fein Furft.

# Des Bofen Fortschritt.

"Bofe begonnenes Ding verstarkt fich felbst burch bas Bofe!"
Göttlicher Chakespear, mahreres sprachest bu nie.

Papft Hadrian und der Cardinal von Soifons.

### Papft.

Wiederum laftert Pasquin? Man werfe das Bild in die Tiber.

### Cardinal.

Lauter schrie es wohl da, lauter, als Frosche des Stroms.

#### Papft.

Run fo opfere man das Laftergebilde den Flammen !

## Cardinal.

Mus den Flammen, o Herr! steigt es, ein Pho-

### Papst.

Aber was rathst bu mir dann? Gefahr droft. Silf

#### Cardinal.

Mimmer noch brohten Gefahr Lachende. Lächele mit!

# Deutsches Bertrauen.

Herzog Galeazzo Visconti,

Bergog Stephan von Bayern.

Scene, Dunden

Court.

### Galeaggo.

Mein, ich ertrag' es nicht hier. An's Ufer des Po, bu Geliebter! Romm' und genieße mit mir Pracht der Natur und der Kunft!

#### Stephan.

Fern fep's! Aermer, wie du, bin ich reich durch bas Deutsche Bertrauent Gicher ruh' an ber Brust jegliches Burgers ich hier.

# Die Wahl.

Condorcet und die Freunde.

Der Freund.

Bahl'! - herriche oder fall', - ein Opfer deiner Schwächen!

Conborcet.

Gewählt ist! - Unglud fomm'! - Euch laff' ich das Berbrechen.

Der Franzose und der Spanier.

Größer erstheint uns oft der Franzmann, als er in Wahrheit Ift; der Spanier ift größer wohl, als er uns

# Der Franken, Staat, nach Champfort.

"Bas ift der Franken : Staat?"
Monarchie, gentäßigt durch Lieder.

## Blieb auch dem Franken mas neu?

Muf zu allem entflammte dies Bolk der Geist der Umwälzung. Blieb auch dem Franken was neu? — Achtung für's Sittengeses Blieb, o Franke, dir neu. Die Zeit kommt — möge sie nah' feyn!

Da du auch hiezu das Bolk, Geist der Umwal-

## Christianismus.

Luther gewann nur neu den Plas, zu erbauen die Lehre

Bon dem gottlichen Reich, wie sie uns Jefus gelehrt.

Machtig entfernt' er ben Schutt der Jahrhunderte, hob ein Berufte

Bor der Belt, und fein Binf deutete Beifen den Bau.

Herrlich nun stieg der Bau, den die Weiferen hoben - der Nachzeit.

Fort, o Geruft! Du stehst, Christianismus ber ... Welt!

# Morgentandischer Geift.

So wie der Antiquar kalt forscht in den Trummern von Roma, Unangewehet vom Geist, welcher die Trummer durchregt. So durchforscht Michaelis die Blatter Mosaischer Vorzeit.

Mimmer im feurigen Bufch schauet er Drients Gott.

Necter, nach Mäller.

Ragt einst Reders Nam' aus den Trummern, schreib' auf den Grabstein: "Gutes hat er gewollt; was er vermochte, gethan.

# Un den Landedgeschichtschreiber. nach Dialter.

Dehlt man das Innerste dir der Geschichte des Landes, so schweige!

Mahnt dich der Erbpring, sprich: Lefet die Cyropadie!

# Living und August.

Wo ist, der, Livius gleich, der Vorzeit hohe Gestalten
Darstellt? Wo der August, welcher ihn ehrt, der
es magt?

# Despotismus.

Furchterlich ist, was du schaffst, o Despotismus!
Du selber
Kannst nur wenden das Weh, welches du felber
gebracht.

## Macchiavel.

Einst las Baple "den Fürsten," und rief vorahnend: "Der Welt Seil, Läft du, Politika, dir gnugen am Macchiavel!" \*)

# Friedrich und der Minifter.

#### Minister.

König, dich höhnet der Feind großsprecherisch. Wollen wir reden, Wie es die Wahrheit zeugt? Siehe, dies Blattchen enthalt —

#### Ronig.

Weg mit bem Gegenwort, mein Freund! Bas fie Thorichtes fchwagen, Gen vergeben fur bas, was fie noch thorichter thun.

<sup>\*)</sup> Peut-être le tems viendra-t-il, qu'il faudra dire: Au moins si l'on se contentoit de la politique de Macchiavel.

Oeuvres T. III. p. 613.

## Staatsverbefferung.

Sprichst du von Besserung jest des Staatsgebaudes der Deutschen,
Dest, da drohet der Feind, alles zu kehren in Staub?
Gehe beim Sturmwind nicht mit der Fackel in motsches Gebaude.

Wiel Behre mit Kraft, dem Feind, daß er nicht trumm's te den Bau.

# Surcht und hoffnung.

Bie auf nordlicher Erd' am langften Tage des Some mers

Abend in Morgen verfließt, ohne die scheibende

Co auch schmolz uns lang bas Furchten und Soffen zusammen;

Aber die Conn' ist da, welche nur hoffnungen strahlt.

### Das Beraltete.

Priester, ihr muht euch umsonst, zu beleben bas Neue burch Altes,

Das sich dem Neuen nicht fügt. Bifte mas veraltete, nie

Rann es verjungen die menschliche Kraft. Wohl mag, was ihr bildet,

Dienen jum zeitigen Spiel. ... Mimmer gedeiht es jum Ernft.

## Das Pferd.

Bleich wie ber Menfch bas Pferd bestieg mit bem taufchenden Borte,

Daß er es lenke zum Seil, also besteiget der Staat Dich, o williger Mensch, dir das Glud versprechend ber Frenheit.

D wie wirst du gejagt! D wann erjägst du das Glud?

-mm-

## Slud und Schwert.

Wiffe! das Glud ist gleich dem Schwert in ber Rechte des Helden. Richt das Schwert, nur der Arm ist der Bewundrung dir werth.

# Der Deutsche.

Georg I. und ber Edelmann.

### Ebelmann.

Sludlich, o Konig, bift du! In Deutschland herrscht du und England,

Ronig.

Gludlich! Lebt mir nicht bort Leibnig und Newton, nicht hier?

### Das Mititelalter.

Sofe Geffalten der Zeit, der mittleren, Die wir bar: barifch

Schelten, tretet hervor, daß euch ein Livius malt!

Send fur Tibere der Zeit ein Schrecken, und fend fur ... Auguste

Edle Bertraute, daß fie felber veredeln den Beift.

Der Wagen der Politif.

Sieh der Politika Wagen. Ihn ziehn — Egoismus und habsucht.

## Das Rad bes Schickfals.

Drohend walzt sich das Rad des Schickfals über die Trummer

Taufendjahrigen Bau's. Behe! Bermalmung be-

Ihn, der da hemmet das Rad. Wohin es, entsendet am Abhang,

Rollet im bonnerden Lauf, fragft bu bie Beifen umfonft.

Aber die Weisheit fpricht: D lag dich felber nicht finfen. Muth erhalt und Rraft, daß du dem Guten dich fügft.

## Maal des Menschengeschlechts.

Erdenfried' ift ein Traum. Mir bammert ber lette ber Tage.

Alles verschlang schon die Fluth. Einzig noch raget ein Fels.

Nemesis schwebt beran; und grabt in den ewigen Marmor:

"Maal des Menschengeschlechts, welches sich sel-

# Philosophie, nach Bace.

Dberflächlich genippt, führt Philosophie uns von Gott ab. Tief aus der Quelle geschöpft, führt sie ju Gott gurud,

Die beste Verfassung. König Ludwig XIV. und Marschall D'Etrees.

#### Ronig.

Was man auch fagt, mir scheint ber Eurken Berfaf-

Marfchall.

Sire! Man bat, feit Ihr herrscht, dren der Gut-

# Lyfurg an das Bolf.

Sparter! Ihr heischt Gefete vom Konige. Soll ich fie geben, Erst, um redlich zu fenn, geb' ich ben Zepter zurudt.

## Un bie Zuden.

Juden, im Geiste vereint mit den denkenden Christen;
der Tempel
Sank: Was umklammert ihr denn stets noch des
Tempels Geruft?

Sefengeber und Gefeglehrer.

21.

Bas erwindest du dich, Dicht: Furft, von Gefegen ju schreiben?

-- B.

Darum fchreib' ich davon. Bar' ich es, gab' ich Gefeg.

# Solon und Theron.

### Theron.

Mennst die Gefege du gut, die du gabst dem Atheni: fchen Bolte?

Gut nicht, aber fo gut, als der Uthener fie trug.

# Der Bolkskrieg.

Republikanisch macht die Monarchieen ein Bolkskrieg. Siehe! das lofere Band, welches die Stande getrennt,

Bieht zusammen der Rrieg; die Unterschiede verschwinden, Republik ift der Staat; Ronig, Dictator bift du!

# That, nach Mart-Untonin.

Was dir zu thun obliegt, das thu', als sey es das lette, Was auf der Erde du thust; sicher dann thust du es recht.

# Selbstmord, nach Roußeau.

Bagt dich, o Menfch, die wilde Begier, ju fterben;

Einmal will ich noch hier wirfen zu Anderer Beil. Bebe bann hin, und rath' und hilf! D, immer vermagft bu's.

Salt dich dies nicht jurud, Bofewicht, geh' nur und ftirb!

# Das Genie.

Ginen Gedanken nur hat das Genie. Die Welt ift der eine, Und fur das Ewige nur regt es bewegende Kraft.

# Bildung des Genies.

Sprich von des Benius Bildung nicht viel! Die giebt sich ein jeder Gelbft. Erziehung ift ihm, daß er Empfangnes vertilgt.

### Des Genius Qual.

Bas ist des Genius Qual? Das Leer der unendlichen Geele, Tief gefühlt bis zum Schaun dessen, was füllet das Leer.

## Preis durch bie That.

Preist ihn, der Lob verdient, durch Wort nicht.
Preist ihn durch Thaten!
Und der Preis durch die That, das ist die Ach:
tung der Welt.

#### Rub m.

Die ihr trachtet nach Ruhm durch Ruhmliches, hascht ihn nicht angstlich! Leicht oft giebt ihn die Zeit: nie doch verfagt ihn der Sod.

#### Der Gefchaftsmann.

Deil dem Mann des Geschäfts, dem Freudenquell das Geschäft ift! Trubtest du gern auch den Quell, nimmer vers magst du's, o Welt!

## er, Abept.

Ewiglich ftrebft bu nach dem Unmöglichen, arme Do-Adres 14 . Maria litif! ... Und was moglich dir ift, wurdigft bu nimmer ber

1 B 30 70 . 13 0 Gleichst bem Adepten bu nicht? Goldmachend fieht er am Tigel,

Und bicht unter bem Sug minft, es ju graben, das Gold.

21cht.

#### ie Soben.

21.

Statistik, Politik! ihr Höhen, Um die gedrangt die Beifen fteben, Und Beg fich bahnen, mann erfcheint 3hr Soh'n mir, im Bewolf vereint?

23

D bleib' im Thal! Bon jenen Soben, Romm' ich, und schwindle. D mein Ropf! Die Guchenden auf jenen Soben, Gie mahnen ju verftebn, verfteben Gich bennoch nicht. Sier fann ich feben! Laft fuchen une, eh' wir vergeben, -Des guten Beinrichs Buhn im Topf.

#### Unbeneibeter Rubm.

Schnell erworbener Ruhm erweckt nicht Reid dem Erwerber;'
So wie das Feuer nicht raucht, wenn du geschwind es entflammst.

> Paris, nach Holberg.

"Nichts wohlfeiler ist hier als Weisheit, theurer als Thorheit!" Predigt, o Reisende, euch jegliche Mauer der Stadt.

#### Erfdlichene Bahrheit.

Lieber befehde man dich mit heftigkeit, heilige Bahrheit, Eh' du als Vorurtheil menschlichen Benfall erschleichst.

#### Die Schreiber.

Siehst du über ein Ding sich Bucher haufen auf Bucher, Bucher, Denke nur immer: Es kennt keiner der Schreiber das Ding.

#### Gelbliebe.

Geld wohl liebt so Weiser als Thor, doch verschieden ein Jeder. Hegt es der Weis' im Kopf, hegt es im Herzen der Thor.

#### Wach sam keit.

Bach fen, befreyetes Bolk, und traue den Schmei: chelnden nimmer! ... Schläfst als Freyer du ein, wachest als Sklave du auf.

#### Die eroberte Frenheit.

Dhne Sittlichkeit die Frenheit erobern, ist möglich. Ohne Sittlichkeit fie zu erhalten, bas macht, Die ihr Unmögliches macht, ihr Gallier felber nicht möglich.

Bas vermaßet ihr euch? Schnell in die Rette

Dicht fun ft,

Mas vereint uns die Außenwelt mit der Welt in dem Innern? Dichtkunst, du bist die Gluth, welche sie bende verschmilzt.

#### Selbst fraft.

Suchst Standhaftigkeit du ben Seneka? Strenge
nur triffst du.
Ernst nur giebt dir Plutarch, aber nicht Ruhe
des Geist's.
Führt dich Roußeau's Hand und Montaigne von
Schwäche zu Schwäche;
Rann dich's kräftigen? — Nein! Starke dann
schöpf' aus dir selbst.

### Berluft der Freunde.

Leicht mohl troftest du dich ob des Guter Betlusts;

doch, entzogen
Freundgeselligem Rreis, suchst du, vergebens nach
Trost.

Der große Feldherr. Popebius und Marius.

Popedins.

Bift du als Feldhere groß, hervor, aus dem Lager, und schlage!

Marius. sign (na Marc)

Bist bu als Feldherr groß, zwinge du mich zu ber Schlacht!

Das Reue.

Suchst du Neues? Jeden Tag Schlage du das Alte nach! Der ewige Friede,

Dreymal heiliges Recht! Wann wird die getäuschte Erde

Dich fur das, was bu bift, fur ein Siegel erkennen, das Gott felbst

Drudt' auf unsere Stirn'! D mann, ihr Sterbliche, fallet

Ihr anbetend auf's Knie vor bem straftenden Siegel der Gottheit,

Cenft die Baffen gur Erd' und ruft aus: Ewiger - Friede!

Jest.

Lebende heuriger Zeit auf jeglicher Stufe, bekennet: Thatet ihr stets, was der Beift jest euch gebote, zu thun?

## Ueberzeugung.

Woht ju befanftigen ist die Leidenschaft. Doch Ueberzeugung, Grub ste Verstand in's Gemuth, bleibt unvertilgbar der Zeit.

## Der Probierstein,

nach Leibnig, Der Einig bes Schmiges.

Deutsche Sprache fie ift bes Gedankengehaltes Pro-

nach Chaker poac.

Do juin Berftandniß ihr Wort gnuget; ba ahne Gehalt,

#### Der Spiegel.

Bas ist die Deutschheit, was? O lies der Deutschen Gedichte.

Einzig des Bolks Poefie bleibet der Spiegel des Bolks.

Ja, wir find beffer, als uns die Gefchichte geftal: tet der Borgeit.

Auf! Geschichte ber Beit, werde nun Spiegel bes Bolls!

Der Stolz des Schmerzes.
nach Shakespear.

neithean wirely was mind

: 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Der Schmerz macht stolz. Das Weh und ich sind hier; Hier ist mein Thron. Kommt, Fürsten, neigt euch mir!

## Die Doefieen, nach Herber.

Spielende Kunst ist der Griechen Bedicht. — In bewolketem himmel Hullet die Poesse celtischer Barden sich ein; und es sehlt ihr ein Gott. — Ihm heil, des Orients Dichter, Der mich auf sonnige Hoh'n stellt mit bem ewisgen Gott.

Wunder.

ineria fil boir

Bunder bedurfte vielleicht die Religion in der Rind-

Glaubet ihr, daß fie, nur alt, Bunder bedarf,

#### Die Alcibiabe.

Micht der Weisheit zu lieb, nein, weil, was Gokrastes lehrte,

Mittel ihm reichte gum 3med, herrscher gu mers, ben Athene,

Saf Alcibiades einst zu den Fußen des gottlichen Beifen. Alcibiade noch find meistens die Sorer des Worts.

### Der Kirchen = Berein.

Predigt und druckt nicht so viel von Vereinigung chrift:

Still laft feimen die Saat, milbe gefat von ber Beit.

Singt: "Wir glauben All' an Ginen Gott; wir ver-

Jefus, der kennen ihn lehrt;" und Ratholiken find wir.

#### Ludwig XIV. und der Minister.

Lubwig.

Bie tonnt' ihr biefen mir empfehlen? Er ift, fo bort' ich, Jansenift.

Minifter.

Das nicht! Man fagt, (ich barf's nicht hehlen) Er fep ein wenig Utheist.

Ludwig.

D, nehmt ibn, wenn es bas nur ift.

Die Bögel, nach Mab. Neder.

Unglud abelt so wenig, wie Glud. Es tennt nur der Zeitgeist. Bogel, gefangen im Deg, Bogel, entschlupfet dem Neg.

### Der Deutsche.

Micht, wie der Franze, zufrieden mit sich, nicht ftolz, wie der Britte, Legen mit edelm Gefühl Deutsche die Sand auf ihr Herz.

#### Die Wohlthat, nach Seneca.

Theurer schäffen wir nichts, als Wohlthat, lange gebeten; 2lber geringer auch nichts, ward sie uns endlich gewährt.

### Wahrheit und Schein, nach Rochefoucault.

Nie aus der Wahrheit ift so viel des Guten erwachsen, Alls aus der Wahrheit Schein Boses.erwachs't in der Welt.

## Die Unbetung, nach Plato.

Suche, was mahr ift, mit lauterem Sinn. So betest du wurdig
Gott, ben Einzigen, an, und er gewährt, was
bu suchst.

# Das Project,

Rommt dir ein großer Entwurf, fo zeichn' ihn dir immer in Staub nur, Daß Ein Hauch ihn verweh', fo er zu Rrantungen führt.

#### Die Dichtkunst, nach Clemens XIV.

Dichtkunft gleichet dem Feuer ben jeglichem Bolke der Erde.

Deutschen leuchtet es hell, mabrend es Galliern fprubt,

Und den Italier brennt. In Britannien fcmarget das Feuer.

Also des Papstes Wort, welches, so fagt man, nicht trügt.

#### Die Bolker Europens, nach demfelben.

Bolfer Europens, ihr gleicht ben Bier Elementen. Das Feuer

Ist der Italier, er, der fo geschwind sich ents flammt.

Deutscher, die Erde bist du; fie bringt ben festem Be-

Treffliche Früchte hervor. Gallier, du bist die Luft. Für den Britten was bleibt, als das ihm so günstige Baffer?

Alfo des Papftes Wort, welches, fo fagt man, nicht trugt.

#### Die Feste.

1.

Ronig.

Vandet mein Fest Ihr nicht, schon?

Finang = Minifter.

D, Gire! nicht zu bezahlen.

2.

Ronig.

herrlich fevertet Ihr, und thatet, was schuldig Ihr waret.

Magistrat.

Bas wir vermochten, geschah. Schuldig — o! find wir es noch!

## Phantasen und Urtheil, nach Longin.

Phantasen ist gleich dem unbelasteten Schiffe, Welches, der Wogen Spiel, nimmer entrinnt der Gefahr.

Salte den Ungeftum der Phantasen durch des Urtheils Schwere nieder, und traun! sichrer gelangst du jum Ziel.

# Das Erhabene, nach demfelben.

Sublit du, wenn du es hörst, sich heben das Inn're der Seele,
Fassest du, wenn du's vernimmst, höhere Meinung von dir,
Fühlst du die Freud' und den Stolz, als hattest du, was du vernahmest,
Selber gethan, dann sprich: Das ist erhaben, ist

#### Der Argt.

Volksnoth nur vermag das Volksverderben zu heilen. Ha! Unschonend begannst, schrecklicher Arzt, du die Cur.

#### Die Aloe.

Aehnlich der Aloc ift der Baum der menschlichen : Renntnis.

Still im Bachsen ju ftehn, scheint er Jahrhunberte lang.

Ploglich schießt er empor, von des Genius Strablen befruchtet,

Und die Wegend umher fullet balfamischer Duft.

#### Was Joseph II. gelang.

Trefflich ersann er wohl viel. Unvorbereitet begonnen, Ach! mißlang es ihm meift. Einzig bas Sterben gelang.

#### Metaphyfit.

Metaphysik, du bist bas webende Fadchen ber Spinne, Ueberfinnlichen Strand suchend. Ein gunftiger Wind Richtet wohl oft es dahin. In Uhnungen sehn wir

das Fachen

Saften am Ufer, und stets flattert es wieder im Wind.

## Madam und Mamfell?

Deutsche "Fraulein und Frau'n!" (fo nennet ebel der Deutschen

Sprache Benius dich, weibliche Salfte des Bolte!) Lange durch Franzen = Mort ju Madams und Mam: fellen entadelt,

. Werdet, entjocht, auf's neu "Fraulein \*) und Frauen" gegrußt!

Bannstrahl treffe den Mann, und nimmer beglud' ibn

Der fich des Genius Spruch ftolg ju befpotteln, ...

<sup>\*)</sup> Ober auch statt bes Diminutifs von Frau, nenne man bie Unverheiratheten weiblichen Geschlechts "Jungfrauen" ein schönes Wort, bas so häßlich in Jungfer verunstaltet ift.

## Ermunterung,

nach Muller.

Rampfplag ift bie Belt. Seil ibm, ber fill bis gu

Ausharrt! Tag und Jahr eilt nach dem andern fort,

Immer erträglich bem Mann, ber nicht die Pfunde ber Plagen

Mit der Centnerlaft funftiger Zeiten ver-

Runftiger Beiten, Die nie fo fchwer, fo gestaltet uns

Bie fie uns Phantafie, felbst uns zu peinigen, droht.

Pring Enghien, und Bernadotte, der Minister. \*)

"Enghien hier? — Was er will, verbeut Staatspflicht, zu gewähren;
Doch mir vertraute ber Mensch; bleib' es Ge.
heimniß dem Staat!
Ferne sich Enghien, schnell!" sprach Bernadotte, der
Edle.
Der so dachte, so that, Kronen belohnen nicht Ihn.

#### Abbolonymus.

The street of the street in the

Mocht' ich tragen das Reich!" so sprach zum Welts

Abdolonymus einst. \*\*) Abdolonyme genug

Geste Napoleons Schwert; — doch haben die neuen Gekrönten

Alle sich felber gefragt: Rann ich auch tragen bas

<sup>\*)</sup> Siehe die historische Note im Unhange S. 23g.

<sup>\*\*)</sup> Utinam regnum pati possim! Curt.

# Das Bolt und der Menfch,

Stets will Gutes bas Bolk, doch fehlt ihm ber Sinn, es zu fehen.
Gutes fiehet der Mensch, aber an Wollen gebricht's.

Der gefährlichste Feind des Bolks.

Wohl der gefährlichste Feind des Bolks bleibt immer 'das Bolk felbst.

Immer beweglichen Ginns, schaut's auf die Lei-

Langer Jahre Bertraun , geftust auf dauernbes Bohle thun,

Sturgt Gin Schrift, ben jum Fehl ftempelt bas Wahnen bes Bolks.

## Die Saat.

Recht, volksthumliches Recht hat Gott in ben Boben gefaet

Jegliches Landes. Despot, nimmer vermag es bein Fuß,

Bang zu gertreten die Saat. Die hemmft bu den tehrenden Fruhling,

Dem volksthumlicher Reim herrlicher wieder er: blubt.

Du, dem Gott auf Erden Gewalt gab, bore bas Boltoflebn:

Gonn' es jeglichem Bolt, daß es, von Geinen :

Lebe nach eigenem Recht. Unheimische, welche ber Fremde

Maafftab bringen in's Land, immer vermeffen fie fich,

Und mit Eigenfucht Befigthum suchend im Lande, Finden fie immer nur Saf, finden Berderben gulegt.

#### Das Reue an ber Seine.

21.

Sahst an ber Seine bu Meues?

V.

Gie haben ben Bogen verandert;', Aber ben Bogendienst biesen behielten sie ben.

#### Crommel and Dumourieg.

Eromwel erreichte bas Biel; doch deutet' er nie auf das Biel hin. Nicht fo Dumouriez. Deutend, erreicht' er es nie.

#### Lafayette.

Bill der unfinnige Mann, fo Mirabeau von Lafapette, Stets Maafhaltend zugleich Cromwel und Gran-Difon fenn?

#### Libertas und Licentia.

Libertas und Licentia,
Sie sind sich, wie Geschwister, nah.
Wirst du der Jüngern Kräfte lähmen,
Ihr barsch die Macht, zu schaden, nehmen,
Dann wirst die Aeltre du verwunden,
Und ihrer Keine wird gesunden.
Bleib' offen dann der Beyden Band!
Die Aeltre immer Mittel fand,
Die jüngre Brausende durch Lehren
Und mildes Beyspiel zu bekehren.

#### Der Faben.

Bolf ber Franken, du gleichst dem gefangenen Bogel, ben Leichtsfinn

Band an Faden: Das Thier flatterte machtig, und sieh!

Sludlich zerbrach der Faden; es fioh der befreyete Vogel,

Doch mit dem Fadchen am Fuß. Web, um ein Dornengeftrauch

Schlang er sich fest; ihn fah, ihn ergriff tyrannische Bosheit,

Und ber Befreyete ward fester in's Bauer ge-

#### Der Grangstein.

Bleich der Elifabeth \*) herricht Napoleon. Sie, die Despotin,

Aenderte nicht das Gefes, welches die Frenheit des Bolfs

Festigte. Go fur den Beift, den eigenen, Brange nicht fennend,

Ließ fie den Grangftein ftehn, dienend der folgen:

Bird, wenn Napoleon finft, den Grangftein begen der Franke?

Der bedet ben Stein ewig mit Sande ber Sturm?

<sup>\*)</sup> von England.

#### Warnung.

Ach! noch entflieht dir der Fried', o Germania!

Seil dir, nicht lange,
Dann erreicht ihn der Sieg, legend ihn dir in

den Arm.

Aber nur kurz muß seyn die Freude der sußen Umar
mung,
Raff' in der Rustung dich auf, ähnlich Minerven
an Kraft.

#### Das Deutsche Gigene.

Daß sie des Eignen ermangeln, das nennst du das Eigne der Deutschen? Gep's! Menschthumlicher sind sie durch die Eigenheit felbst.

#### Die Mationen, nach Kant.

Rraft der Natur, du schlägst in die Burgel benm Deutschen, in Bluthe Benm Italischen Volk, schlägst ben dem Britzten in Frucht.

Bohin schlägst du, o Kraft, ben dem Gallier? — Auf in die Krone.

Daß oft raset das Volk, wundre sich nimmer die Welt.

#### Der Zufluchtsort.

Bliebe tein Bufluchtsort fur bich auf Erben, o Frep:

Flieh jum Germanifden Boll, dein durch Gerech: tigkeit werth.

Romm' und wohne ben uns! Sochfinn fur Recht und fur Unrecht,

Tief und lebendig gefühlt, bauet dir bier den Pallaft.

# Frangthum und Lutherthum, nach Sthe.

Frangthum dranget gewiß in diesen verworrenen Tagen, Was man vom Lutherthum mahnt, ruhige Bils dung gurud.

#### Kaunigens Wort,

"Was dies Volk nicht weiß," sprach Kauniß, "das ift zum Staunen!"\*)
Staunlicher ist, was es weiß. Auf sich zu las den den Haß
Aller Völker der Welt, das weiß es. Ewigkeit heißet Dieser Haß. O gewiß folget er über das Grab.

<sup>\*)</sup> Il est prodigieux ce que ce peuple ignore.

#### Der Stier.

Franken, ihr gleicht uns dem Stier, der die eigenen Rrafte nicht kennet. \*) Wist, gegriffen beym Horn, wird er euch todtlich bereinst.

#### Der Drache.

Sprache der Deutschen! du machft, ein Feuerspeien: der Drache,

An der Dichtkunst Schaß, welchen Germanien hegt. Sohne des Auslands magt den Kampf. Nicht unüber: windlich

Ift, was ben Zugang fperrt. Eraun, nicht geting ift ber Lohn.

<sup>\*)</sup> Perault sur les interets maritimes p. 79.

#### Die Bermittler.

Deil den Autoren der Deutschen. Gie find's, die das Bolk, durch der Fürsten Gelbstvortheile getrennt, einigen durch die Bernunft.

#### D'ie Schwestern.

Lang, Gleich gultigkeit du, regierst du im Reiche der Deutschen!

Mus dem Lehnstuhl jungst ruttelte Rrieg bich empor,

Unfanft. Dieder mit dir! Bieb Raum der jungeren Schwester!

herrlich schon geht fie hervor: Thatig feit nennt sie die Belt.

#### Der Geift in ber Bufte.

Bufte ber Deutschen Berfaffung, du teenntest ben Often Europa's

Bon dem Westen. Es war heilig die Bufte ber Belt.

Da, den Zauber zu brechen, vermaß fich er, ber bie Belt frag.

Aber der Beift, ber da hauf't, ward ein Berber: ber fur ihn.

Un die Franken. 1793.

Richt, daß ihr larmenden Rufs euch frey nennt, macht Profelyten. Beigt, daß gludlich ihr fend, gleich dann befreyt ift die Welt.

#### Land = und Beltfrieben.

Als noch bas Faustrecht galt, ba fchien Land frieden unmöglich.

Alfo scheinet auch jest ewiger Friede ber Belt Uns unmögliches Ding. Den Keim doch leget bie Mitzeit

Durch Europens Berein gegen Dapoleons Macht.

#### Europa's Chinefe.

Fleuch, Europa's Chinese, mit deinem formlichen Wortkram!
Schneid' auch in Form dir den Bauch auf, wenn der Kaiser gebeut.

#### Der Beltbeberricher.

Serricht im Frieden das Gold, fo herrscht im Rriege das Gifen. Er, der beptes besist, ift ber Beherrscher der Belt.

# Die Lava, nach Erstine.

Raf den Gedanken den Lauf! Begegne den Grunden mit Grunden,

Und ber Bernunft mit Bernunft; nie bann em: port sich ein Bolt.

Engst die Bedanken bu ein durch Schredniffe, ploglich dann brechen

Sie wie das Feuer hervor, das, von der Erde gepreßt,

Luft fich macht; aufthut fich ein Schlund, und er-

Flammenden Strom, ber rings, mas ihm ent: gegnet, gerftort.

#### Unertennung.

Das ift bas Zeichen des Beifts, bes Gebildetern, daß er gefühlvoll

Und mit offener Red' ehret der Gallier Muth, Rampfend für das, was das Theuerste bleibt, Unabhangigkeit, Frenheit;

Aber jugleich mit bem Graun tiefes Entfegens erfennt,

Bie Berführer des Bolfe der Chrfucht, welcher fie frohnen,

Ehr' und Ruhe des Bolks opfern mit teuflischem Sinn.

Der Adler und die Schnede. Fabel.

Dem Gipfel eines Baumes nah Der Abler eine Schnecke fah. Der Abler sprach: wie kamst bu boch Zu bieser Hoh' empor? — ",Ich kroch."

# D, hat't' ich!

"D hatt' ich!" rief der Dörfler aus, Der reiche Thor, "hatt' ich ein Haus, Groß und voll Pracht, wie jenes!"— Man baut' ihm flugs ein schönes. Doch nicht genug! Nun wünscht' er sehr Gemald' und Edelstein' und mehr; Mein kleines Habe wett' ich, Genügt hatt' ihm kein Kaiserthum. Unglücklich starb er, ohne Ruhm, Das Wort im Mund: D hatt' ich!

# Luthers Rath.

Mehnlich dem Wald' ist die Schrift. Frucht tragen die Baume des Waldes; Warnung und Lehr' und Trost; dies ist die Frucht, die uns winkt.

Schier tein Baum ift im Bald', den ich nicht habe geschuttelt.

Thut, ihr Lieben, wie ich! Rofiliches wird euch gewährt.

### Das Begnadigungsrecht.

#### Fürft.

3ft das Begnadigungsrecht nicht ber ebelfte Stein in der Rrone?

Juftigprafibent. Ebler ift milbes Befeg, bas nicht Begnadigung heifcht.

#### Sperber.

Buldigt dem Edeln, der ftarb! Er hat, wie der gottliche Plato,

Wahres durch Schones verklart. Nahe bem Biele ber Bahn,

- Hielt er Tobtengericht nach Egyptens heiliger Sitte, Ueber die Aera, die schied. Als uns die Waage noch flang,
- Sank er mit ihr zu den Schatten hinab. Da wich von dem Richtstuhl Minos und rief: Auch hier tone die Waage noch fort!

## Crocodils = Thranen.

Dat Despotismus nicht des Crecodies Instinkt, Der, was Gewalt nicht kann, durch falfche Thranen zwingt?

# Beus und ber Sandmann.

Als einft, mub' Olympifcher Luft, Beus nieber gur Erde

Stieg jum irdifchen Bolf, fehrt' er am hausli-

Eines Landmanns ein. Empfangen mit gaftlicher Freundschaft,

Legt' er zur Geite ben Reil, drohender Donner fo voll.

Und er ließ fich ein in Besprach vom Pfop gur Zeder, Richtend: Der Landmann dreift maget' ein zweiz felndes Wort.

Jupiter hob den Reil, und der Landmann: "Beus, bu haft Unrecht!

Saft du doch Unrecht stets, greifft du jum donnernden Reil.

### Ebler Stolz.

Patriotismus erregt allein der Anblid des Ganzen, Deffen Theil zu senn, Stolz in dem Bufen sich hebt.

Und wie erhobe fich je ber Stolg in bem Bufen bes Coeln,

Sieht in dem Mangen er nicht hoher Beredelung Biel.

## Erinnerung an Corneille.

Tolles Gallisches Bolk, vergaß't du beinen Corneille? "Glaubst du etwas zu fenn, weil du die Konige

<sup>\*)</sup> Pour insulter un roi tu te crois quelque chose?

# Berschiedenheit der Bolker, nach Boltaire.

Bieht in die Fremd' ein Bolk, gleich feht ihr Spanier Kirchen, Britten ein Trinkhaus, feht Gallier Festungen bau'n.

#### Die Kruden.

War zu lang ein Bolk vom Despotismus gebeuget, Tont, wenn von Freyheit es lallt, nur ein veranderter Con

Feig nachahmenden Ginns. Dem Genefenden abnlich, auf Rruden

Stolpert es. Wirft es fie weg, ploglich dann fint's in den Staub.

Der Fuche und der Rabe, nach dem Lateinischen des Gr. Jerrich.

Berdachtig ward dem Lowen das Kameel. Das Soderthier, fo bacht' er ben fich, rennt (Dicht obe Buften hemmen feinen Schritt) Beit in der Fremd' umber. Empbrungegeift Ergreifet, fagt man mir, mein Konigreich. Ber anders wedte ben, als bas Rameel. "Bertilgt," fo fcholl des Konigs Spruch, "vertilgt Gen diefe Brut!" Den graufen Mordbefehl Bernahm der Suchs, erbebte, flog, und fucht' In Buften einen Bufluchtsort, und fchaut', Mls ob ihn Low' und Tod fcon auf den Suf Berfolgten, fcheu umber. "En, Reinife!" Go rief vom Eichenstamm ein Rab' ibm gu. "Bas eilft du fo? Du laufft, als trafe bich Des Konigs Spruch. Bohl benen, die Ratur Mit gradem Salf' und ohne Boder fcuf!" -

"Du bist ein Schwäßer!" feuchte Reinike. Ich werde doch Tyrannen Art und Kunst Bon dir nicht lernen durfen. Wie, wenn's nun Dem Löwen einstel, mich zu satteln, und, Gebieterisch sprache: Das ist ein Kameel! Was hulfe mir der schulgerechteste, Beredteste Beweis, ich sep ein Fuchs? Denn er, der zeugt und richtet und vollstreckt, Ist's nicht allein der Löw'? O freue du Des sichern Fluges dich in hohe Luft!

#### Der Wanderer und Die Ganfe.

#### Banberer.

Barum schrept ihr fo laut, wenn ein Banderer gies het die Strafe?

#### Ganfe.

Warum? Buften wir das, maren wir Ganfe mohl nicht.

#### Bergennes und Er.

#### Er.

Marum erhebt in Amerika ihr die fteigende Frenheit?

Bergennes.

Daß fie in England fall'! D, fie ift fahrlicher nab.

#### Die Größe.

Die Regenten find groß, nur die geehrt und gesichert, Die, an die Spige des Geists ihres Jahrhunderts gestellt,

Ungebranget vom Bolf, ben Beift jum Beile bes Bolfee, Das fich ihnen vertraut, lenken mit ficherer Sand.

## Der Frenheit Gefet, nach Roufeau.

Stlaven der Leidenschaft, ibr, flebend gur beiligen Fregheit,

Rennt fie nicht; fennt nicht den Preis, der fie erwirbt und erhalt.

Rnechtschaft zoget ihr vor; wift, harter, als Joch bes Eprannen,

Waltet ber Freyheit Gefes. Schwachlinge, ruft fie nicht an!

### Ein Wort, mas Leffing gefagt hat.

Sutes mahnst du ju thun; doch, granzt an das Gute zu nahe
Schlimmes, o hute du dich, daß du Gutes nicht thust!
Schlimmes erkennest du leicht mit Sicherheit. Nicht so das Gute.
Scheue des Guten Phantom, welches zu Bosem dich führt.

### Sistorische Frage.

Balliens Wiedergeburt, die nach schrecklichen Weben, ein Scheusal \_\_\_\_\_\_ Gab, historiker! wo weisest den Plat du ihr an?

#### Alt i.m. Reuen.

Sieh das belebteste Wolk mit des Alterthums Idealen Spielen. Wo ist das Bolk, welches im Alterthum lebt,

Ernst sich eignend den Geist; das, minder in Form,
als im Wesen,
Alt im Neuen sich zeigt? — Hebet euch, Sohne des Teut.

Low' oder Ratzen? nach Boltaire.

Bleichheit du bleibst mir verhaßt. Wohl bin ich Bersehrer der Frenheit, Und wer lebte wohl gern unter der Klaue des Leun? Lieber doch ist mir die Klau', als der Jahn verbrüderster Ragen,

Die ben Saufenden ftete ihrem Berbruderten drobn-

# Der Tigel ber Beit.

Ift bas Geprage des Bolks vernußt, bann febet bie Beit nahn, Die in ben Tigel es wirft, bag es gelautert erfteb.

# Der Polpp.

Reich der Deutschen, du glichst dem Polyp. In jeglichem Theile -Lebtest du gang, doch wie? Daß dich ein jeder gertrat. Fügen sich neu die Theile des Reichs — sie werden sich

Berd' in der Biedergeburt nimmer auf's neu ein Polyp!

fügen -

## Die Mehre und ber Jungling.

#### Jungling.

Mehre, bich fab ich im Grun bas Saupt vor wenigen Monden

Beben mit folgem Bertraun. Aehre, was fentst du es jest?

#### Mehre.

Jungling, bas haupt war leer. Mit Stolz erhob ich's zum himmel.

Beif' in Demuth anist, neig' ich bas reifere Saupt.

# Die Musen, nach Bouterwed.

Griechische Mufe, du feffelst uns absichtlos, wie bie Unschuld.

Aber Gefallsucht treibt unfere Muse der Zeit. Fern schon vernehmen wir sie, wenn sie naht. Die Muse der Griechen

Daht, wie nahet ein Beift, leif' in ber Fulle ber Rraft.

#### Der Storch.

Sorch! Es flappert der Storch! Er ist ba! bas borten wir Alle,

Aber fein Rommen es hat feiner von Allen bemerkt.

Also fühlen wir auch: Es ist da das leidige Alter! Aber sein Kommen es hat keiner von Allen bemerkt.

# Gute Regierung.

Gute Regierung gleicht fruchtbarem Regen bes Som-

Der, kaum horbar, wie Thau, feuchtet das trodes

# Der beste Fürst, nach Bieland.

rate grown that is, whose contract and first

Ber ift der befte Furft ? Er, deffen großefter Bunfch ift, Dag er der beste Menfch unter ben Geinigen fen. Das Thier und der Mensch,

Aehnlich dem Thier, erwacht auch der Mensch, ein finnliches Wefen

11 - 1. 346

In der sinnlichen Belt. Er auch erfennt, wie das Thier,

Erft die Mutter allein. Doch die Mutter des Thieres, sie kann nur

Bieten Die Bruffe dem Shier. Aber das Unge-

Bietet die Mutter des Menfchen dem Rind. Bon

Sebet fein Auge das Rind, fiehet der Rahrerin

Fühlet Lieb' und lachelt; da helt es die Mutter vom

Froh jum Bater, und ruft: Uns ward gegeben ein Menfc!

#### Die Genfe.

Immer die Bage Bernunft in der Sand, dir Bege

D wie fo fchwer! Bequem gehft du im Gleise bes Brauchs.

Unverfolgt von haß und von hohn, erfparft du bie Dube,

Borurtheile ju mab'n, welche doch unter bem'

Stumpfer Genfen gebeugt, mit Schnellfraft wieder - fich heben.

Scharfft bu die Genfe, bu scharfft bir jum Ber: berben ben Stahl.

#### Aberglaube und Aftrologie.

Sind doch Aberglaub' und Religion im Berhalte, Wie zur Astrologie Aftronomie sich verhalt. Aberglaube, du thörichtes Kind der weisesten Mutter, In der Bergessenheit Nacht folge der Astrologie!

## Ludwig XIV. und Savernier.

#### Ronig.

Warum kauft in ber Schweiz ihr euch an, und nicht in bem Reiche?

#### Tavernier.

Sire, ich wollte, mein Gut ware das meinige auch.

## Der Probestein der Gefete.

Welches Gefest ist schlecht? — Schlecht ist's, wenn, was es verfügte,

Menschen führt jum Berderb inneres sittlichen Sepns.

Das ift der Probestein, der ewige. — Legislatoren, Gebt dann dem Priefter fein Weib! Fort mit Acscif' und mit Boll!

# Der Schein, nach Sthe.

Gutes, welches der Fürst dem Land' erzeiget, es scheinet Eben, weil gut es ift, grad' in der Ferne wie nichts.

#### Die - Muh h e.

Gern wohl gerecht ift der Mensch; doch, heischt, das Gerechte zu finden, Schwerer Enthullungen Mub', o, wie verdamsmen wir leicht!

# Der Thau, nach St. Pierre.

Bahrheit gleichet bem Thau bes Himmels. Ihn laus ter zu halten,

Camml' ibn in reines Gefaß! Go nur in reines Gemuth,

Treu empfanglich fur himmlifchen Thau bes Guten und Schonen,

Giege der Wahrheit Wort, daß du es lauter bemahrft.

# Das Ohr,

nach bemfelben.

Bosen fehlt für das Wahre der Sinn. So fehlt Trocodillen Für die Perle das Glied, mo es sie feste, — das Ohr.

### Das Tauwerf.

Furst, Selbstherrscher zu feyn, bemubst du dich?
Schon ist der Ehrgeiz,
Aber zu halten das Maaß, das ist des Weisen Triumph.

Thorichte strengen die Kraft, damit drob staune die Mitwelt;

Alles thun fie, nur fie. Aehnlich bem Schiffer . im Meer,

Geifen mit eigener Sand fie in's Tauwert, mahrend bas Ruber,

Ihrer Lenfung vertraut, gleitet aus mankender Sand.

Siehe, das Fahrzeug ftoft an der Zeit verborgene

Und am Gestabe bes Meers hallet ber Scheitern: ben Ruf,

## Die Glossen

Chan II and A of the

Die ihr erklart bas Gefes, o hauft nicht Gloffen auf Gloffen,

Euer Berftandigen macht schwerer so oft das Berftehn.

#### eine Religion.

21.

Gine nur ift bie Religion ber weiferen Menfchen.

23.

Thue die Gine mir fund! 

- H 1.

21.

Wa hrheit, orientalisch. ... Gall

Nandest du Wahrheit dir felbst, so hat fie dir Werth, wie ein Demant. Glaubft, erlernet, du fie, wirf, wie den Riefel, fie weg! 10 2 2 2 3 1 - 20 1 C

#### Die Freunde.

Theile die Freunde dir ein in die, fo von herzen bich lieben, Die fich nicht kummern um dich, die dich um:

freunden mit Sag.

#### Das Gras.

Nimmer laffe das Gras aufkeimen im Bege der Freundschaft, Daß nicht des Mißtrauns Kraut naffe des Wandelnden Fuß.

#### Rath.

Was nach Mordes Berlauf, nach Berlauf bes Jahr res, was endlich,

Rabet fich dir der Cod, ficher nicht fummern dich wird,

Das — einprag' es dir fruh, o Menfch, in herz und Gemuthe! —

Das, willft gludlich bu fenn, fummer' auch heu: te dich nicht!

Das Schwere und Leichte ber Kritik, nach Roufeau.

Langer Uebung bedarf's, was schon ist am Werk, zu erkennen. Fehler zu finden des Werks, o wie so leicht das Geschäft! Mls Florian in die Academie fam-

A.

Die? ju ben Bierzigern zieht man den Ganger von Schafer gedichten!

23.

Bar denn den drepfig und neun Schafen ein Schafer nicht Noth?

## Die Bierziger.

Behlt an den Bierzigen Einer, fo liegt man zu unferen Füßen; Kaum find die Vierzige voll, halt man fich über uns auf.

#### Pope, ngo Warton.

Wie ein Monarch, greift Pope, ber helb, in die Werke der Schrifter. \*) Raub ben Vemeinen genannt, adelt ein Pope zu Sieg.

# Shleich hanblung.

Immer verderbet den Geist Schleichhandlung. Wird sie mit Wahrheit Und mit Tugend geführt, ist sie verderblicher noch.

Dringet tiefer bein Blid, fo findest du unter Gepade Rante, Stolz und Betrug. Birf in die Flamme ben Fund!

Gutes erhalte du dir, und nug' es! Treibet der Beift bich,

Theil' es da, wo es frommt, offen den Harrenden mit!

<sup>\*)</sup> Schrifter statt bes haflichen Schriftsteller nehme ich nach Wolke an.

# Rom, nach Dapaty.

Rom du bist Leiche nur noch der Roma, dein Grab die Campagna, Und das Volk ist Gewürm, welches die Leiche verzehrt.

## Rat b

Furcht' und forg', o Mensch, bevor dir nahn die Befahren!
Wer in der Rufe gebebt, bebet nicht bann, wann
es gilt.

#### Abels stolz.

Blaube du nicht, daß Adelsstols ablagt mit dem Wohlstand. Aufgeblahter nun fullt Stolz auch die Lude des Gluce.

#### Der Rampf, nach Schillet.

Wie die Naturgeschicht' uns zeigt, wie mit wechfelndem Siege
Körper und Element ewiglich kampfen im Raum;
So ist der Menschen Geschichte der Herrschsucht
Rampf mit der Frenheit.
Gleich dem Kampf der Natur, dauert wohl ewig
ber Kampf.

# Die Bluthe und ber Wurm, nach Schiller.

Segt das blubende Reich nicht Gludliche, mahrlich! ein Weiser Gab dann nicht das Geses, mahrlich! es tauschte der Schein.

Durch die Taufchungen dringt das Licht der Geschicht', und wir feben,

Wie die Bluthe des Reichs fant vor dem Burm Despotie.

#### Der Wurm.

Deutschlands Reich mar zu gleichen dem Baum, der, Jahrebelastet,

Unter Blättergewand birget den inneren Burm, Welcher den Stamm durchnagt. Es stugt ihn einzig Die Rinde,

Und Gin Stof des Orfans, fiehe! vollendet den Sturg.

#### Glaubens = Taufdung.

Zausche dich nicht, o Mensch! Du glaubst nicht, wo ber Bernunft Schwert Siegend den Glauben bekampft. Go du auch offen es lehrst,

So du jum Martyrer wirst bes Gelehreten. (Bag' es, Getauschter!

Tief in dein Innres zu schaun!) mahrlich bu glaubest es nicht. Friedrich II. und ber Propft.

#### Ronia.

Send ihr zu Pferd, herr Propft? Es heißt: geht, lehret die Beiden!

Propft. Gire! der Brundtert fagt: Geht, wie ihr kommt überweg.

#### Das Bolt und die Fremden.

Mie, o Bolf! gieb den Fremden dich hin! Ihr Maaß ist nicht deines,

Und dein Bohl und Beh theilen fie nimmer mit dir!

Wollen fie doch mit euerm Berluft nur Befig fich er: werben;

Ihre Freundlichkeit felbst birgt nur der Schwaches ren hohn.

#### Das Maaß ber Weiblichfeit.

Bas macht angstlich und steif die Brittin unter ben Mannern?

Daß dem Brittifchen Mann fehlet der Beiblichkeit Maaf.

Beffer fennt es ber Frant', und beffer als bende, der . Deutsche.

Frey, wie es ziemt, mit ihm lebt bas gefellige Beib.

#### Der Britte und bie Belt.

Dag es jegliches macht und beffer es macht und am beffen,

Giebt dem Brittischen Bolk Recht, ju besteuern bie Belt.

Fuhlft du dich ftart, o Belt, fo mache nur beffer das befte,

Und vom Joch, das dich drudt, bift du auf im= mer befreyt.

#### Der Ebba = Drade.

Bift du ewig bann taub, o Danien, taub fur bie Sehnsucht

Jegliches, welchen der Schaß Nordischer Dichtung erfreut?

Welch ein Drach', in der Solle gezeugt, vermehret den Bugang

Bu dem Edda : Schaf? Geht ihr nicht winken den Beift

Samunds und Onorro's Beift? D, hort ihr nicht rufen Dlaffen:

"Wann genießet die Welt, was ich bereitet ber Welt?"

Reiner doch fieht und bort. Doubm, bu Berrli: cher! Schiedeft,

Und in der heurigen Belt Schreden erstirbet ber ...

Der du die Jungfrau fangst, die Alpinische; ber du Aladdins

Lamp' uns gundeft auf's neu, Bragur verlieh euch das Bort,

Aufzuregen den Beift zu dem Soberen. Redet dann lauter,

Als die Schreden ber Beit! Lofet vom Drachen ben Schag.

# Fabel = Gtange.

Fable, fo viel duewillft, von Magnetenbergen! Du

Doch wenn anfpruchlos Aristofraten bu malft, Wenn sanftmuthig du malft Demokraten, und malest Monarchen,

Fren entsagend ber Macht, Fabeler, meg mit bem Bilb!

rell far o el la rella est els alles

# Rature.

Menfch, beherzige du den Korper, den dir Natur gab, Ernst in der Ginsamkeit; bilde den Geist in der Belt;

Durch das Geset den Willen, die Kraft des Berftandes durch Freyheit; Dund du wirst, was Natur, Mensch, dich bestimme

Und bu wirst, was Dlatur, Mensch, dich bestimme

# Die Rose.

Sammlung im tiefen Gemuth ift die Rof', aufknos.
pend im Herzen.
Wiffe! Zur Menge gebracht, welkt sie entblattert

# Frankreich im Jahre 1793.

Wie du der Erd' Abgrund aufgrabst, um Metalle gu finden, Schleuß die Gefangnisse auf, willst du noch Tugenden schaun.

#### U n

Bum Mitkriegen das Bolk der Deutschen zu heßen, durch Machtwort, Kannst du. Aber das Wort volkt dir die Deutsschen nicht ein.

#### Noth = Friebe.

Wundert nicht Gott an ihm, fo giebt er ber Erde nicht Frieden, Der mehr golt', als ein Wort augenblicklicher Noth.

#### Un

Mude zu folgen, verließ Bictoria dich an der Moffwa. Such' an der Elb', an dem Rhein; ewiglich fuchst du umfonft!

# Das Urihorn.

Dorft du, Dranger der Welt, vom Quell des Rheins bis zum Ausfluß
Tonen das Urihorn: "Falle! Befreyt sey die Welt!"

Dreymal erklang's dem Burgundischen Karl von den Hohen um Nancy. \*)

Dreymal scholl's ihm im Klang: "Falle!" da

fiel er bem Schwert.

<sup>\*)</sup> Mullers Schweizer = Geschichte V. 122.

#### Der Pfeil.

3ft des Despoten Geheimniß dir fund? Er strebet,

Eigenen Rugen im Mug', nimmer des Gangen gebenft.

So auch Napoleons Thun im Europäischen Frenstagt, Gelbstfucht in jeglichem Staat reget' er auf, und, getrennt,

Nahten fich alle dem Fall. Schon raffte des Gierigen Rlaue

Sie in gemeinen Ruin. Beil uns, ba traf ibn ber Pfeil,

Muf, Europaer! Dun fehrt ben Bogen gegen ber Gelbstfucht

Syder mit Rraft! Much fie treffe nun todtlicher Pfeil!

An meine Freundin, Christine Westphalen, geborne von Aren.

Marg 1814.

Mis, von den Graueln ermudet, die unermubliche Sabfucht

Uebt' in der Elbestadt, du mit den Deinigen flohst, Um an der Donau und Mar die frene Seel' in der Krevheit

Aether zu baben, ba ging, trauernd bein Freund an bie Bill,

Und es winkete mir bein Wohnplag landlicher Freude, Die, empfunden mit dir, mich zu Entzuckungen rif.

Und an dem Lieblingsplas, dem deinigen, da, wo bie Pappel

Tief bis jum Rasen hinab breitet' ihr schattendes Dach,

Saf ich, denkend nur Dich. Es rauschten die Beister ber Lieder,

Die du in Gullen des Worts zauberteft, fanft um mein Ohr,

Und es ertonete mir der lieblichen Dichterin Stimme, Und mir glangte ber Blid, fchoner Begeisterung voll. Warum ift fie uns fern! D warum verließ fie die Ufer, Diefer freundlichen Bill, die den Gefang fie ges lehrt!

Warum begab fie fich fuhn in den Kampf mit bem machtigen Fluggott,

Der Vindobona vorben, malget die donnernde Fluth Sonnentgegen in's Meer? Doch wird nach bestandenem Rampfe

Starter fie nicht wie zuvor, tehren zur heimifchen Bill?

Ja! bas wird fie. Geftartt und erwarmt von tiefer Empfindung,

Die zu den Ihren fie zieht, fehrt fie zum freund: lichen Gig

Unter den Dom der Pappel jurud, und erzählet ben Lieben

Diel von dem dichtrifchen Greis, den fie befreun: det am Il,

Biel von ber herrlichen Frau, Die mit tiefem Gefühl-

Und mit biblischem Geist schuf die idnillische Ruth. — Also dacht' ich, da rauscht' es um mich: die Dryas des Baumes

Schien mir nahe zu fenn, und es erfcholl mir

Bunfche du nicht, fo fcoll es dem Ohr, und die Gais

Mechzeten, muniche bu nicht, daß die Befchiedene fehrt!

Schredliches hat fie gefehn, boch schredlicher ift, mas die Graufen:

Brutende Zeit noch droht. Go der Gefang! Er verscholl.

Und ich blidt' umber, da fah ich flammen die Woh: nung,

Wo in schonem Verein Reiz und Bequemlichkeit sich Gatteten. Schauer ergriff mich, da bebte mir unter dem Sige

Tief bis gur Burgel ber Baum, beutlich vernahm ich ber Urt

Sieb. 3ch ftarrt' empor, und fiehe! die Dryas des Baumes

Floh in Gebufch, und verschwand. Mich den Er-

Freundliches Wort der nahenden Frau, und der Schwe-

Dir am-Sinne so gleich, wieder jurud an den Ort, Wo mit schöner Gewalt die liebliche Wirklichkeit siegte Ueber ber Zukunft Graun. — Webe! die graß:
liche Zeit

hat nun enthullet ihr Graun. Aufwirbelnde Flammen des Krieges

Riffen die Sallen in Schutt, friedlichen Runften geweiht;

Und die Pappel auch fiel, die ihr schattendes Dach bis zum Rafen

Genft' um den Lieblingsfis, wo Dich die Dufe fo gern

Sucht' und fand, wo der Freund, ber Mitgeweihete,

Stohrend ben fconen Berein , horchte bem Gaitengeton.

Ach! Nie werden hinfort hier schallen der Leier Akkorde
. In den Nachtigallfang, in das Geflüster des Wests.
Regend die Gipfel des Baums, des dichtrischen. Weh,
es verhallte

Auf ben verödeten Au'n ewig der frohe Gefang! Ewig? Nicht fo! Wo die Freude gewohnt, ba locket

die Dufe

Leicht fie von neuem hervor. Biffe, noch birgt fie ber Schutt,

So wie die Sulle des Schnees bedecket das Blumchen der Biefe.

Lieblich hauchet ber Leng, und in bescheidenem Schmud

Grafet das Blumchen der Flur den Bintergemudeten Landmann.

Go - nicht fern ift bie Beit, - geht auch bie Freude verjungt .

Unter dem Schutt uns hervor: Aus verhauenen alterna-

Sproffet, o Freundin! Dir rings jugendlich neues Beftrauch,

Das du mit ficherm Gefchmad in malig fchlangelnden Gangen

Ordnest, und hier auf die Flur lenkest ben irren: renden Schritt, Dort auf die freundliche Bill, und dort auf Sammonia's Thurme,

Die, noch siehend, wie vor, schneller, als mab= net die Belt,

Wieder zu Fleiß und Erwerb die munter fich fammeln: den Bohner

Einigen. Emiglich geußt Albis den fegnenden

Dah' vorüber in's Meer, und winft von neuem den Wimpeln

Aller Bolfer ber Belt: Sier ift ber Safen bes Blude!

### Rann ich es wenden?

1811.

Wenn der Zeit furchtbares Getrieb auch mich faßt, Mich entreißt dem Vaterland und der Freundschaft, Und dem Kreis, wo nicht ich vergebens wirkte, Kann ich es wenden?

Ha! du winkst von luftigen Soh'n umsonst mir Grab des Uhns und Näherer, die zur Rube Ich geführt. D, daß ich dem Wink nicht folge, Kann ich es wenden?

Wenden, was uns nicht ben der Wieg' ein Aemmchen Sang, dem Jungling nicht die Geschicht' im Lehrstuhl Weißagt', und was selbst nicht dem Mann im Donner Scholl der Bastille.

Auf denn, Kindlein! Sammelt euch um den Bater, Und o Beib, Erkorene, die des Lebens Muh'n mir hold erleichtert durch Lieb' und Frohsinn, Bunig vereinet. Laffen wir die Beimath! Bertraun und Muth find Engel, die auf sicherer Bahn die Guten Leiten. Ja, der Gott, der fie mild uns fendet, Fuhret jum Beil uns.

Einmal noch ben Blid jum befonnten Thurme! Baterstadt, die bluben ich sah im Sauche Milder Herrschaft, hege die Bluth' und benke Des, den du aufzogst!

# 28 u n f d).

Drt, wo das Genn ich empfing, du bift jugleich mir

Jeglicher Freuden, Die mich schafen das Leben gelehrt.

Rargte bir gleich die Natur, und alterte gleich mir bie Bohnung,

Macht bann gludlich une bas? Fest von ben Batern erbaut,

Stand mir das alternde Saus, umbluft pom freund: lichen Bartchen,

Und nicht ferne das Maal, wo mich erwartet die Ruh. Ort, mir erwuchs in dir der Hochgedank' an der Menschheit

Wurde; du gabst mir das Umt, das mich gur Birtfamkeit rief.

Du umringetest mich mit Jeglichem, was auch bie Muffe,

Welche vergonnte das Umt, nuglich den Burgern gemacht.

Freundschaft wuchs in dir auf und Cheglud und der Rinder

Reichlicher Gegen. In dir bin ich auf Erden nur beim.

Beilig bleibst du mir stets. D, frommt es mir, Len-

Buhre dabin mich gurud! Aber dein Wille gefcheh!

### G o t t.

Sott ist, Gott ist, in ihm sind wir! Ruft uns die Stimm' im Herzen. Den Glaubensruf will ich in mir Bernünftelnd nie verscherzen. Was ist's, ihr Grubler, was ihr wist? Ich fuhl' es tief: Er ist, er ist!

Recht thu', o Menfch, und wanke nicht, Dein Ziel ist nicht hienieden! Ein Gott ist's, der es in mie fpricht; Und in dem Wort ist Frieden. Go steh' ich muthig in der Zeit: Sie ist die Nacht der Ewigkeit.

Still ruh' ich, still in Gottes Nacht, Die er um mich gebreitet, Und ahn' in seiner Sterne Pracht, Wohin er bald mich leitet. Er naht, er naht der Leiter, Tod; Mit ist, als schimmre Morgenroth.

### Gotte eglaube.

| Glaub' an Gott ift himmlisches Licht. Das irdische                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| Wiffen .                                                             |
| Gleich' ich bem Sumpf' entstiegenen Licht, das ben nachtlicher Weile |
| Richtung bem Reifenden giebt. Dem Rog auf bie Mahne fich fegend,     |
| Beigt es mohl oft dem Reiter die Bahn durch die Nacht                |
| gu dem Biele.                                                        |
| Doch auch lodt es in Gumpfe den Trauenden. Behe, icon finkt er!      |
| Siehe! da strahlet hervor der Mond in himmlischer Rarbeit,           |
| Und bas irdifche Licht verglimmt. Der Ginkende zeitig                |
| Faft er die Bugel mit Rraft, ablentend gum ficheren Pfade,           |
| Welcher jum Bater ibn fuhrt, ber ibn fchließt in bie liebenden Arme. |
|                                                                      |

### Die Stimme in ber Bufte.

Uls hervor aus schaffender Sand der Mensch ging, Da umfing in der Kindeswelt, der Gottheit Uhnung ihn, und er schuf mit Kindeswähnen Gelber sich Gotter.

Wechfelnd schauernd und froh im Gestalten Rreife, Den er zaubert' um sich. Das Rind ward Jung-

Lächelnd trat er hervor, und brach den Zauber; Alles ward Spiel ihm.

Hellas Gotter und Latiums Gotter fanken; Jupiters Blig erlofch; in Poseidons Rechten Bebte nicht mehr der Trident, und Plutos Nachtreich. Hellte Bernunft auf.

Richt mehr tonte vom Licht die Saule Memnons, Nicht mehr horcht' am Orakelmund die Thorheit. Trügrisch hallte durch Pythias Dreyfuß nicht mehr .... Heiliges Rathsel; Und Jehovah, der eifernde Gott Judaas hegte nicht furder den Groll. Die Priefter: Sagung, Sie, die lahmt den freyeren Sinn des Menschen, Sank nun in Moder.

Doch tieffinnend trat an des unbekannten Gottes Altar der Mann. Es vereinten um ihn Sich zerstreuete Sauflein: alle hob schon Ahnung des Sobern.

"Ach! bas Band," fo klagten fie, "ift zerriffen, Das vom Irdischen uns zum himmel aufzog! Leit' uns, Wahrheit, hinauf zum unbekannten Gott, ben wir ahnen!"

Da erscholl die Stimm' in der Buffe: "Bahnet Ihm, der da fommt und die Bahrheit lehrt, die Strafe!" —

Bwar fie tobteten ihn, der da rief: doch eitel Blieb ihr Beginnen.

Schon gebahnt war ihm, der da kam, die Straße, Schon erschien aus Jsais Stamm der Weise, Der uns traulich mit Lehr' und Thaten leitet Zu dem Ersehnten.

Frohe Botschaft bracht' er vom Reiche Gottes, Das auf Erden begann: Wer reines herzens Kindlich naht mit Vertraun dem Unbekannten, Dem wird er Bater. Er ist Bater ber Menschen, Aller Bater! Und er fordert in Tempeln nicht Berehrung. Betet im Beist ihn an und in ber Wahrheit, Ehrt ihn durch Rechtthun!

# Chriftenlied.

"Nahet euch, die ihr, beladen "Bon des Lebens Muhen ringt! "Naht und trinkt aus meiner Quelle, "Dann wird Erdennacht euch helle, "Und die Laft der Muhen finkt.

"Raht, die ihr, noch fren bon Sorgen, "Hoch der Erde Guter ehrt, "Naht, und trinkt aus meiner Quelle, "Und den Trinkenden mird helle, "Was der Erde Gut gewährt."

Alfo Jefus, des Erfreuers Segenswort, das nimmer trugt, Und in ewig grune Auen Führt er fie, die ihm vertrauen, Bu dem Quell, der nie verfiegt.

Und der Quell ift Liebe, Liebe. Seligkeit ift fein Gewinn. Erinkt vereint ihr Chriftenschaaren! Rein die Quelle zu bewahren, Beiligt euch nur frommer Sinn.

Frommer Ginn fur ewig Bahres, Born, der tief im Bergen quillt; Benn uns Menschen wild umtoben, Bollft uns, Irrdischem enthoben, Geben, mas die Seele stillt!

## Witschel an Salem,

nach Lefung bes Gebichts: Jefus der Stifter bes Gottesreichs. \*).

Mich hat dein Lied mit fanftem Ton umschwebet, Wie ferneher des Hirten Flote tont, Wenn sich das stille Abendroth erhebet, Die Quelle nur den todten Wald belebet, Und himmelsruh das wunde Berg verfohnt.

Somer verfinkt in heilig bunkeln Sagen, Und Maro fingt ein wundervoll Gedicht. Du haft des alten Borrechts dich entschlagen; Dein Bild, mit reinen Zugen aufgetragen, Bedarf ber magischen Beleuchtung nicht.

Du lagt uns hier den kleinen Schauplag feben, Wo die Vernunft den großen Sieg gewann. Der blaue Jordan fpielt um grune Hohen, Man fublet fanfte Barme um fich weben, Und blidet fromm in's heil'ge Kanaan.

<sup>\*)</sup> Hannover 1810. Das Gebicht fand im Hamburgischen Correspondenten 1811.

# Spalem an Witschel.\*)

Mich hat dein Gruß, o ebler Mann, gefunden. Wie Engelsgruß schallt er aus Fernen mir: Das Mitgefühl, wornach in heil'gen Stunden 3ch durstete, von Erdentand entbunden, Fand ich in Dir.

Idyllisch lag, wie vor dem Jsaiden, Judaas Flur vor meinem innern Blid. Ich fah den Quell, stillriefelnd, der den Muden Mit Kraft erfullt, der ihm mit Gottes Frieden Giebt Erdenglud.

Gern folgt' ich ihm, ber zu bes Quelles Auen Ben Abendroth, ein hirte Gottes, fuhrt. Mit frommem Ginn, mit gottlichem Bertrauen, Der Alle fullt, die glaubend auf ihn schauen, Folgt' ich gerührt.

<sup>\*)</sup> Prediger zu Igensborf bey Nurnberg, Berfasser bes g.= fchaten Werkes: Morgen = und Abend = Opfer, in Gesan= gen, wovon 1812 die fünfte Ausgabe erschienen ift.

Ich fah fein Thun; und was ich fah und horte In That und Wort, bis er dem Frevel fant, Euhellte mich. Kein Gottgefandter lehrte Go Menschliches. Der tief von mir Berehrte Ward mein Gefang.

Du hortest mich: bu reichst im Mitgefühle Mir beine Sand. Langst stand ich am Altar Mit dir vor Gott. Fromm sammelst du so Wiele Durch Dein Gebet, und führst zu gleichem Ziele Der Christen Schaar.

Nun fass' ich sie, des frommen Beters Rechte, Der oft mit mir aus gleicher Quelle trank. "Uns führt Ein Hirt;" so strahlt der Stern durch Nächte;

"Die heerd' ift eins!" fo schall dem Menschgeschlechte Bereinter Sang.

### Biftorifche Unfuge

zur

Erlauterung bes Bedichts, Geite 27.

Gine turze Darftellung bes Borganges, in deffen Folge zwen der edelften Manner fielen, mag zur Erlauterung bes Gedichts hier fleben.

Mls nach bem Rudjuge ber Frangofen von Dos: fma die Gefahr ihrer Beere unverfennbar mard, die Preugen durch ben fuhnen Entschluß bes Generals von Dork zu ben fiegenden Ruffen übergetreten maren, und bie von ber Frangofischen Zwangeherrschaft niedergebeug= ten Bolfer, auf Erlofung hoffend, der aufdammernden Frenheit entgegen jauchgten, ba magte fich, im Bertrauen auf diefen ermachenden Beift, im Marg 1813 ein fleiner Ruffifcher Beerhaufe unter bem Befehl bes ruftigen Generals von Tettenborn bis Samburg. Krangofen, bem Widerstande miftrauend, jogen fich auf bas linke Elbufer jurud, verfolgt von ben Rofafen, die nun bis in die Dabe von Bremen ftreiften. Allenthalben regte fich mehr ober minder ber Bolfegeift gegen die gehaften Bedruder. Man fcblog vom fluch: tigen Erscheinen einzelner Rofaten auf die Dabe eines befrependen Beers; und fo verbreitete fich fchnell der

Beift auch über bie Befer in bas Bergogthum Diben. burg, deffen Bewohner ben der Erinnerung an die mil: be Regierung ihres einft vaterlich unter ihnen wohnen: ben Regenten, boppelt unwillig bas auf ihnen laftende Jod ertrugen. In den Marfchen brach diefer Geift querft in Thatlichkeiten aus, und fcon bereiteten fich in der Stadt Oldenburg die erfcprocenen Frangbilichen Beforden jum Abjug. Den Unfang bamit machten am 16ten Marg ein Erupp Gensd'armes; fie fchieben, von dem Pobel mit einem Sagel von Steinen verfolgt. Beder der Maire, umgeben von den angefehenften Bur: gern und Ginwohnern ber Stadt, deren Achtung und Bertrauen er burch feine Umtsführung fich erworben, noch die wenige Sage vorher errichtete Burgergarde ver: mochten den Ausschweifungen Ginhalt ju thun; benn biefer Barde fehlte es ganglich an Baffen, die ben Gin: gefeffenen lange vorher abgenommen waren. 2m folgen: ben Tage ward ein Douanen : Magagin geplundert, und Die Stadt murbe bem aufruhrerifchen Befindel vollends preis gegeben fenn, wenn nicht ber Prafett, Graf von Arberg ju Bremen , von bem Auflauf unterrichtet, eine Ungahl von Bewehren und Gabeln überfandt hatte. Schnell murde eine Barde gu Pferde errichtet, und fcon war die Ruhe bergeftellt, als am 19ten etwa drepfig Mann Gened'armes aus Bremen anlangten, um auf Befehl des Oberprafetten den Unterprafetten Frochot und die andern Frangofifchen Beborben nach Bremen ab: zubolen.

Inbessen hatte sich das Gerücht verbreitet, daß vom Lande tausende von Schiffern und Bauern im Unzuge waren, um, wie es hieß, die Stadt von den Franzosen zu reinigen, sofern die Bürger es nicht felbst thaten. Mehrere angesehene Burger verfügten sich so nach zu dem Unterpräfekten Frochot (einem Sohne des bekannten verabschiedeten Präfekten zu Paris) und ausserten den Wunsch, daß der Unterpräfekt vor seinem Abgange eine Commission anordnen moge, die seine Stelle vertrete, und der besorglichen Unordnungen wehre.

Der Unterprafett ging gang in diefe Bunfche ein. Er ernannte eine Commiffion aus funf Mannern, die das Bertrauen des Bolts hatten, und gab ihnen ausgedehnte Bollmacht zu allen Berfügungen, welche die Wiederherstellung der Auhe erheischen wurde. \*) Der

Messieurs!

Oldenbourg ce 19. Mars 1813.

J'ai reçu de Monsieur le Comte d'Arberg l'ordre, de me rendre à Bremen. Monsieur Erdmann s'étant desisté de ses fonctions, et ne pouvant me remplacer, je Vous invite, à prendre la direction et la signature des affaires de l'arrondissement, jusqu'à mon retour, qui ne sauroit tarder,

"Le point, sur le quel Votre sollicitude doit se "porter, est la tranquillité publique; il est dans Vos "devoirs euvers Vos concitoyens, et Vos obligations en-

<sup>\*)</sup> Die Vollmacht war folgende:

Maire, welcher ichon mehrmalen um feine Entlaffung angehalten hatte, ergriff diefe Belegenheit, um feinen

"vers Sa Majesté l'Empereur Napoléon, de la maintenir "de tous les moyens, qui sont entre Vos mains. Je Vous "delégue pour cela toute la latitude des pouvoirs, qui "m'ont été laissé à moi même."

Un des plus surs moyens est l'acquittement des dettes arrierées du Gouvernement ou de la Commune. Les pensionnaires doivent être payés, et les depenses des maisons de force ou d'arrêt doivent être assurées. Au moment, ou je pars, il n'y a de fonds dans aucune caisse publique. Mais Vous avez des marchandises appartenant à la douane, ou à la regie. Je pense, que Vous pouvez ordonner la vente d'une partie de ces denrées jusqu'a la concurrence du montant des dettes précitées, dont la legitimité aura été constatée par Monsieur le Comte d'Arberg, ou les autres autorités, ayant droit pour le faire.

"L'insubordination a éclaté dans quelques commu"nes. Pour l'arrêter, Vous prendrez toutes les mesures,
"que les circonstances Vous paroitront exiger dans les
"communes rurales." La garde bourgeoise est entre Vos
mains, pour ce qui regarde Oldenbourg; un puissant
moyen, d'y conserver le calme, que son energie est parvenue à y retablir. L'interêt des honnêtes gens et leurs
devoirs contre Sa Majesté l'Empereur leur préscrivent,
d'écarter par la persuasion, ou de repousser en cas de
besoin par la force armée les rebelles, qui se sont montrés dans quelquesunes des communes de la rive du Weser. L'attitude imposante et la resolution des membres
de la garde bourgeoise éloigneront le pillage. Il faut,

Abschied zu nehmen, und am felbigen Tage Nachmitz tags zogen alle Franzosen, von der Burgergarde auf eine Meile weit begleitet, ruhig nach Bremen ab.

Allgemeiner Jubel erfüllte nun die Stadt. Es wehten Oldenburgische Flaggen und Fahnen. Um Abend mar aus eigener Regung der Einwohner die Stadt er-

que chacun soit convenu de cette verité, que l'entrée de ces citoyens infidéles aux lois et à l'Empereur sera le signal d'un malheur public.

Je n'ai pas, Messieurs! que rester peu de jours à Bremen et à la nouvelle du moindre trouble dans Olden-bourg je solliciterai du Préfet et des Generaux l'envoi d'un Detachement de troupes. J'ai en conséquence l'honneur de Vous prier, de m'informer frequemment des nouvelles importantes, qui Vous parviendront, et des mesures, que Vous aurez prises.

La Commission devra intituler ses arretés ou ses mesures de la manière suivante:

Sons - Préfecture d'Oldenbourg.

Pour l'Auditeur Sous-Préset, la Commission provisoire de l'Arrondissement etc.

Agréez Messieurs l'assurance de ma haute Considération.

L'Auditeur Sons - Préfet le Baron Frocket, leuchtet, und in bem Ginn erleuchtet, als ob die erfebnte Rudfehr der alten berzoglichen Regierung ichon als fest begrundet angenommen werden fonnte.

Nicht so die angeordnete Berwaltungs: Commission. In der Spise derfelben stand der Tribunalsrichter, und vormalige Landvogt, von Fink, zu Zeven im Herzogthum Bremen geboren, ein Mann in den Bierzigen, durch Rechtschassenheit, Offenheit und Humanistät beliebt, und besonders zu diesem Posten geeignet, da er mehrere Jahre lang eine angesehene richterliche Bedienung in dem Butjadingerlande bekleidet hatte, wo jest die Unruhen ausgebrochen waren. Man suchte also durch seine Ernennung das Zutrauen der dortigen Einwohner zu gewinnen, und er, voll reinen Patriostismus, und voll Eisers, den Unordnungen zu steuern, hatte, sich dem Ruf zu entziehen, Bedenken getragen.

Ihm zur Seite stand der Departementsrath von Berger. Er, geboren in Oldenburg, auch ein Vierziger, hatte während der herzoglichen Regierung eine Landvogtstelle in der Stadt Oldenburg bekleidet, sich aber nach der Französischen Besignahme zurückgezogen, und nur, wessen er sich, ohne Anstoß zu geben, nicht erwehren konnte, die Stelle eines Departementsraths angenommen. Auch er, voll regen Patriotismus, wiederstand nicht dem Ruse, welcher vom Unterpräsetten Frochot um so mehr unterstüßt wurde, da Berger bey seiner vollen Kunde der Französischen Sprache sich über

Die Erfolge ber Bemuhungen am leichteften mit ber Prafektur in Berbindung fegen konnte.

Der Arrondiffementerath von Ragelein, ein junger thatiger Mann, ber ben feiner ehemaligen In: ftellung am Landgerichte manche Berbindung im Lande batte, fo wie die angefehenen Raufleute und Munici= palrathe, Bulling und Rlavemann, Die burch ibre Befanntichaft mit ben Ochiffern auf Diefe Ginfluß haben fonnten, maren ihnen jugefellet. Die fo gebitbete Commiffion batte gleich am erften Tage ihre Berrichtungen bamit angefangen, eine Stadt : Commiffion zu ernennen, bie meift aus Municipalrathen, größtentheils Mitgliebern bes vormaligen Stadtraths, bestand, Diefe, an die Stelle bes Maite und bes Municipal: raths tretend, erließ noch am felbigen Abend eine gwed: maßige Befanntmachung. Die Freudens : Musbruche bes mabnenden Bolfe gang ju bemmen, mar ihr nicht moglich. Doch wurden die Oldenburgifchen Sahnen und Blaggen bes Dachts im Stillen eingezogen.

Am folgenden Tage, den 20ten Marz, erschien nun eine Bekanntmachung der Regierungs : Commission, worin sie sich sammtlichen Sinwohnern des Arrondisses ments Oldenburg ausdrucklich als eine, von dem abber zusenen Unterpräfekten eingesetzte Administrativ : Commission darstellte, die Sinwohner zur herstellung und Erhaltung der Aube aufforderte, die Namen der Mitzglieder der Stadt : Commission nannte, und die Maires

auf dem Lande aufforderte, unter dem Titel Gemeinde: Commiffaire ihre Berrichtungen fortgufegen. \*)

\*) Die gange Proclamation lautet fo:

Proclamation
an fammtliche Einwohner bes Arronbiffements
Olbenburg.

Bey der durch die Umstände veranlaßten Abberufung des herrn Staatsraths = Auditeur und Unterpräsekten, Baron von Frochot, von seinem Posten, hat derselbe zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit, so wie
zur Besorgung der ihm anvertraut gewesenen Geschäfte eine
provisorische Administrativ = Commission für das Arrondissement Oldenburg eingeset, und den unterzeichneten Aribunal = Richter von Fink zum Präsidenten derselben, den Departementsrath von Berger, den Arrondissementsrath
von Rägelein und die Municipalräthe Bulling und
Rlävemann zu Mitgliedern derselben ernannt.

Die Abministrativ Commission halt es für die erste und bringenbste ihrer Pflichten gegen die Regierung und ihre Mitburger, sie zur Wiederherstellung und fernern Erhaltung der öffentlichen Ruhe, die leider in den letten Zeiten vielsättig bedrohet und gestöret worden, zu ermahnen. Die gutgesinnten Einwohner des Arrondissements werden es von selbst einsehen, daß nur durch ihren Eiser, durch ihre thätige Mitwirkung der heilige Zweck, persönliche Sicherheit und Sicherheit des Eigenthums zu erhalten ist. Bereits ist auf solche Weise in der Stadt Oldenburg durch den rastozien Eiser der hiesigen Bürgergarde dieser Zweck glücklich erzeicht worden.

Nach bem Borgange in Stade, wo ber vom Bes neral St. Cyr eingefeste Regierungs : Commiffair ben

Für die Stadt Oldenburg wird ben ber dem herrn Unsterpräsekten eingegebenen Dimisson des herrn Maire und dem Bunsche der hiesigen Bürgerschaft, dessen Stelle und Seschäfte von bekannten vietjährigen Mitgliedern der Stadts behörden verwaltet zu sehen, der bisherige Municipalrath herr Scholk zum ersten, der herr juge suppleant Bestling zum zweiten StadtsCommissar und die herren Joshann Wilhelm von harten, Ahrens, hegeler, höpken, Schlömann, Friedrich Gerhard Bienken und Caspar Bilhelm Schröber zu abjungirten Mitzgliedern der StadtsCommission ernannt. Sie werden alle die Functionen fortsehen, welche bisher dem Maire und dem Municipalrath oblagen.

In den übrigen Communen des Arrondissentents werden die bisherigen Maires unter dem Titel Gemeinde = Commissaire ihre Verrichtungen fortsehen, bis über eine etwa nosthige anderweitige Besehung von einzelnen dieser Stellen das Adthige verfügt werden wird.

Bur Bezahlung ber Pensionisten und anderer, welche gehörig constativte Forberungen an das Gouvernement has ben, wird die Administrativ = Commission des Arrondisses ments, zufolge der erhaltenen Anweisung, dassenige verswenden, was in den hier bestolichen, dem Staate gehörisgen Cassen vorräthig ist, und was aus demnächst zu veransstaltendem Berkauf der Douanen = und Regie = Borräthe geslöfet werden kann. Die Fonds der Stadtcasse, die hospitals und einige andere der Stadt gehörigen Essecten werden den

anstößigen Amts. Namen "Maire" einstweilen geanbert, und baburch die Ruhe hergestellt hatte, hielt sich die Commission zu gleicher Maaßregel ermächtigt und verpflichtet. Wirklich that die Proclamation, mit welcher ber Mitcommissair, der Arrondissementsrath von

Stadt = Commissarien übergeben werben, um baraus vor= nemlich bie Forberungen an die Stadtcasse zu bestreiten.

Mögen unsere sammtlichen Mitburger im Arrondissement die Zwecke unserer provisorischen Einsetzung und die allein in dem Eiser, ihnen nühlich zu senn, beruhenden Motive, sich diesen Seschäften zu unterziehen, nicht verkennend, mit Vertrauen unsere Bemühungen zur Erreichung derselben ansehn, und die ferneren Ereignisse mit derzenigen Ruhe, Biezderfeit und Treue abwarten, wie sie ihrer selbst werth sind, und wie sie auf die künftige Lage der sämmtlichen Sinwohner von dem wohlthätigsten Einsluß sepn werden.

Sammtliche herren Friebensrichter und Prediger werben bieburch aufgeforbert, jur Aufrechthaltung ber öffentlichen Rube ihren gangen Einfluß zu verwenden.

Dibenburg, am igten Marg 1813.

Die provisorische Abministrativ = Commission bes Arrondissements Oldenburg.

C. D. von Fint.

M. & pon Berger.

P. E. C. F. von Ragelein.

3. D. Rlavemann.

S. R. Bulling.

Magelein, in die Marfc eilte, und sie unter ben auf: rührerischen Landleuten vorlas, auch hier die gehoffte Wirkung. Mit der Entfernung der Französischen Behörden, und der Veränderung des Amts-Namens zufrieden, vertrauten sie den Mannern, deren patriotischen Sinn sie kannten. Die Ruhe ward hergestellt, und der Zwed, warum die Commission ernannt war, erfüllt.

Unterbeffen hatten bie Umftande in Bremen eine andere Gestalt gewonnen. Der General Carra St. Cyr war, nachdem er hamburg geraumet, mit seinem heers haufen in Bremen eingezogen; und neu belebte sich schnell des Prafekten Muth.

Die Olbenburgische Commission, die unter tausend Bedrängnissen erst drey Tage ihr Amt verwaltete, war gerade im Begriff, über das Geschehene an den Prässetten zu berichten, als sie schon dessen Schreiben vom 23ten März erhielt, wodurch die Commission ausgehosben und ihr Berfahren in so drohender Sprache gemissbilligt wurde, daß die Mitglieder es rathsam fanden, sich aus der Stadt zu entsernen. Noch größeres Schreften wurde zugleich auf dem Lande durch den Ueberzug eines Franzdsischen Truppencorps von etwa tausend Mann verbreitet. Die Batterien zu Bleren und Ekswarden, deren Besahungen, in Berbindung mit den Bauern, sich für Oldenburgisch erklärt harten, wurden ohne bedeutenden Widerstand wieder genommen, und

nicht nur die als Emporer erscheinenden BefagungsGoldaten, sondern auch einige Bauern erschossen, mehrere aber als Gefangene nach Bremen geführt. Die furchtbare, sogenannte "mobile Golonne" kam von diesem ihrem Schreckenszuge am 27ten Marz in Oldenburg an, trieb eine Straf . Contribution von 3000 Thalern ben, und ging am 2ten April nach Bremen zurud.

Die Commissions: Mitglieder glaubten nun, ohne Gefahr aus ihren Schlupfwinkeln wieder hervorkommen zu konnen. Der Unterprafekt Frochot, gleichfalls an seinen Posten zurückgekehrt, ließ sie kommen, verwies ihnen, daß sie, wie er jest behauptete, ben ihrem Bersfahren seine Bollmacht überschritten hatten, und entsließ sie mit der Bersicherung, daß es damit gut sen, und sie wegen weiterer Ansechtungen außer Sorge sen konnten.

Diese Bersicherung geschah am 3ten April. Um so unerwarteter war es, daß sie schon am folgenden Tage in Gemäßheit eines aus Bremen eingegangenen Befehls durch Gensb'armes verhaftet und nach Bremen geführt wurden. Berger, den die Gensb'armes nicht zu Sause getroffen hatten, und der sich wohl hatte retten konnen, stellte sich freywillig, in voller Uebergeugung von seiner Unschuld, und nach dem Bunsche seiner Gefährten, die sich auch gestellet hatten, und

hoffen durften, daß er, als der Sprache tundig, fie alle am besten vertreten murbe.

Es war die Ankunft bes Generals Bandamme in Bremen, welche diefe Gewaltthat veranlafte. Er, vom Raifer mit bem Auftrage gefandt, bas Departement, welches durch einen Genatsbeschluß außer bem Befes gestellet mar, ju beruhigen, hatte die Schritte des Pra: fetten und Unterprafetten, in beren Folge Die Commiffion entftand, bochlich migbilligt. Jene, um bie Berantwortlichfeit möglichft von fich abzulenten, vergrof=. ferten ben Emporungsgeift, der im Oldenburgifchen berriche, und die Mitglieder der Commiffion erfchienen nun als die Saupter der Emporer, die fich - "was "fcon bas Gefes nicht erlaube, - einer Proclama: "tion angemaßet; die, - was vollends ein Staats: " verbrechen fen, - burch diefe Proclamation die be: "ftebenden gefeglichen Formen eigenmachtig abgeandert. "bie endlich, von dem, was fie verfüget hatten, fofort "an ben Prafetten ju berichten, vernachläffigt batten."

Dies waren dann die angeblichen Verbrechen, wels che der General Vandamme den Commissarien, als sie bald nach ihrer Ankunft in Bremen vor ihn geführet wurden, ungestum, und ohne auf ihre Verantwortung zu hören, vorhielt; dies waren auch die Hauptpunkte der Anklage, die durch den Prafekten selbst wider sie eingebracht wurden, als man sie am geen April vor das Kriegsgericht stellte.

Die Bernehmung — nur leere Form, da der Opfertod zweper der ausgezeichnetesten Manner schon vorher beschlossen zu seyn schien, — dauerte vom Freyztage dem gten April Nachmittags um drey Uhr his zum Sonnabend früh um vier Uhr. Vertheidiger der Angeklagten war der Doctor Droste in Bremen. Und wie leicht war die Bertheidigung von Mannern, deren redliche Absichten unverkennbar waren, und deren, durch den Drang der Umstände herbengeführte Maaßregeln der beste Ersolg gekrönt hatte! Wie leicht, sage ich, war die Vertheidigung vor uneingenommenen, unter keinem höhern Einfluß stehenden Richtern!

Mehrere Oldenburger, die, um fur fie zu zeugen, nach Bremen geeilet waren, redeten mit Barme für sie. Mit Gegenwart des Geistes und großer Gewandsheit sprach auch Berger selber für sich und seine Genoffen — umsonst. Es erfolgte kein Urtheil, aber die Sonderung der beiden ersten Commissaire, Fink und Berger, von den drey übrigen, deutete schon Jener Schicksal an.

Sie, anfangs in einem Gasthose, dann in dem alten Prafektur-Bebaude bewacht, wurden in das Gefangniß, der Zwinger genannt, gebracht. Bon hier schrieben sie, ihres Schickfals gewiß, noch ruhrende Briefe des Abschieds an ihre Lieben.

Um eilf Uhr wurden fie im Bagen nach bem Fels be vor der Stadt geführt, wo fie ihr Leben enden foll: ten. Allen funf Commissions : Mitgliedern, denn die übrigen drep waren auch hieher geführt, ward hier ihr Urtheil verfundigt, wornach die beiden ersten zum Tode, die drep übrigen zu halbjahrigem Gefangnis verurtheilt wurden.

Es war der erfte schone Fruhlingstag. Die beis ben, dem Tode geweihten Freunde umarmten sich, und Berger, mit feltener Fassung jum blauen himmel bliktend, sagte die Borte: "D wie heiter und schon ist unser Sterbetag!"

Sie wollten, sich die Hand gebend, sterben; man trennte sie; man legte um ihre Augen die Binde, und sie waren nicht mehr!

Ihre Leichen, entkleibet, wurden auf der Stelle, wo fie fielen, in die Erde gefenket, jedoch in der nacht ften Nacht von Freunden in Garge gelegt, und ben der naben Kapelle zu Walle beerdigt.

Das vergoffene Blut hatte die Morder gefühnet. Die übrigen drey Commissarien wurden, ohne Gefängsniß, frey entlassen. Eben so der Maire der Stadt Oldenburg, welcher, beschuldigt mit den Commissarien gemeinschaftliche Sache gemacht zu haben, später verzhaftet, und den letzteren nach Bremen nachgeschickt worzen war.

So ftarben zwey der trefflichften Manner des Lanbes, als Opfer ihres Eifers, das Gute ju thun.

Fink war Chemann und Bater von sieben unversforgten Kindern. Man braucht es nur auszusprechen, um den granzenlosen Schmerz zu empfinden, in den seine Wittwe durch solche Trennung versenkt ist. Der Trost, den allgemeine Theilnahme gewähren kann, ward ihr in vollem Maaße. Auch hat sie die Milde des Lanzbesfürsten wegen ihres und ihrer Kinder Auskommen völlig außer Sorge gesest.

Berger mar ein Dann von großem Scharffun und Freymuth, von umfaffenden Renntniffen, gleich gebildet burch alte, wie burch neuere Litteratur und durch vielfache Reifen, wodurch er feine oft mantende Befundheit aufrecht erhielt. Bruchftude aus feiner Reifebefchreibung nach Stalien ftehn in ber Monatsschrift: Brene. Jest wird bald bas Bange im Drud erfchei: nen. Gein jungft erfcbienenes Bertlein : " Studien," seuget auch bon bem feinen Runfifinn, ben er fein ganges Leben burch ju icharfen nicht abließ. Er, ber einzige Gobn eines in Befcaften ergrauten Batere, bes Canglepdirectors und Conferengraths von Berger, war, wie immer, fo befonders nach bes Baters Tode, ber Eroft feiner ehrmurbigen Mutter, bie, in tiefen Schmerz verfentet, ibm nachweint. Die verheirathet, umfaßte er um fo inniger mit feiner Liebe bie Mutter, schloß er sich um so fester an die, so ihm Freunde maren. Have pia anima!

Der Herzog von Oldenburg hat jungst eine Revissian des Processes verordnet, und das Resultat derselsben erhellet aus der, am Jahrstage des Todes der Berurtheilten ergangenen landesherrlichen Bekanntmachung, die jeder mit Rührung hier lesen wird:

Von Gottes Gnaden, Wir Peter Friedrich Lud: wig, Erbe zu Norwegen, Berzog zu Schleswig-Holftein, Stormarn und der Dithmarschen, Fürst zu Lübeck, Berzog und regierender Administrator zu Oldenburg zc. zc.

Thun fund hiermit:

Es ist heute ein Jahr verflossen, seit zwen durch Tugend und Wiffenschaft ausgezeichnete und um das Baterland hochverdiente Oldenburgische Staatsburger, die Canzleprathe Albrecht, Ludwig von Berger und Christian Daniel von Fink, von einer durch den General Bandamme in Bremen niedergesesten Militair-Commission, auf die wider sie erhobene Anklage:

Durch eine verfaffungswidrige Proclamation im Arrondiffement Oldenburg Aufruhr veranlaßt zu haben, im Namen des Kaifers Napoleon, schuldig erkannt, nach dem Art. 125. des Französischen Strafgesesbuchs vom 15. Febr. 1810 zum Tode und zur Confiscation ihres Bermögens verurtheilt, und in Folge dessen binznen 24 Stunden erschossen sind. So laut sich auch schon die öffentliche Meinung über die Ungerechtigkeit dieses Bluturtheils ausgesprochen hat, so bestand dasselbe dennoch bis jest als formliches Recht, welches nur auf unparthepisches und rechtliches Urtheil einer gerichtzlichen Behörde wieder aufgehoben werden kann. Bir haben daher nothig erachtet, Unser hiesiges Tribunal mit einer Revision dieser Sache, nach den vorhandenen Actenstücken und der ihm anheim gestellten weiteren Unztersuchung, zu beauftragen und demselben folgende Fragen zur rechtlichen Beurtheilung vorlegen zu lassen:

- 1) Db die Berurtheilten besjenigen, warum fie ans geflagt find, fculbig waren? und
- 2) Db bas Gefes, nach welchem fie verurtheilt find, auf den vorgelegten Fall anwendbar mar?

Das Tribunal ift, nach Unterfuchung und Prufung aller Umftande, welche fein Urtheil bestimmen konnten, Der einstimmigen Meinung gewefen:

ad 1) daß die Cangleprathe von Berger und von Fink nicht schuldig waren, indem erwiesenermaßen die Proclamation vom 19ten Marg 1813, woran sie als Mitglieder der vom Unterprafekten Frochot ben seiner Entfernung von Oldenburg angeordneten Administrativs Commission Theil genommen, nicht nur keinen Auferuhr erzeugt, sondern vielmehr, ihrer Absicht gemäß, die damals schon vorhandenen Unruhen gestillt hat; und

ad 2) baf bie Angeklagten überall gegen fein Straf: gefeht haben.

In Folge beffen erklaren Bir in diesem außerorbentlichen Falle, wo die gesetzlichen Vorschriften über orbentliche Rechtsmittel teine Anwendung finden tonnen, die durch den Spruch der Französischen Militair: Commission vom gten April 1813 verurtheilten

Albrecht Ludwig von Berger, und

Christian Daniel von Fink für unschuldig, und heben das wider sie ergangene Urtheil als ungerecht auf; damit, wenn es gleich nicht in menschlicher Macht steht, die traurigen Folgen solcher Ungerechtigkeit zu vernichten, und die tiefen Wunden, welche dadurch geschlagen sind, zu heilen, doch das Andenken der edlen unschuldig geopferten Männer rein und heilig, wie es in den Herzen ihrer Mithüreger und Beitgenossen sebt, auch auf die Nachwelt übergehe.

Urfundlich Unferer eigenhandigen Namens : Unter: schrift und bengedrudten Bergoglichen Inflegels.

Gegeben auf dem Schloffe gu Oldenburg den 20ten April 1814.

Peter.

Gr. U. D. Leng.

- Rote zu ber Rubrit: Pring Enghien und Bernadotte, ber Minifter. S. 153.
  - \*) Der herzog von Enghien tam im Commer 1799, ba Bos naparte noch in Megypten war, nach Paris. Die republis fanifche Regierung hatte fein Unfehn mehr, und bie Parthen ber Bourbons hoffte, fich ju erheben. Der Rriegemi= . nifter, ber General Bernabotte, zog bamale bie Blicke auf fich, fowohl burch ben Glang feines Rufe, als burch bie fonelle Entschließung in gefährlichen Lagen, ben mabren Charafter ber Manner, bie zu einer großen Rolle bestimmt find. Der Bergog von Enghien vertraute ihm burch einen gemeinschaftlichen Freund feinen Aufenthalt in Paris, und ließ ihm ju gleicher Beit ben Marichallsftab anbieten, wenn er bie Bourbons auf bem Thron wieber herftellen wollte. "3ch fann Ihrer Sache nicht bienen," erwieberte ber Beneral Bernabotte. ,, Meine Ehre, binbet mich an ben Wils ten bes Frangofischen Bolks. Aber ba ber Abkommling eines Belben, ba ein Menfch fich mir anvertrauet hat, foll ihm nichts Uebels wiberfahren. Der Bergog von Enghien mag alfo gleich abreifen; benn in bren Tagen burfte fein Ge= beimnif nicht mehr bas meinige fenn, und ich mußte ibn bem Baterlanbe aufopfern."

Heber bas Continentalfuftem 1813. G. 35.

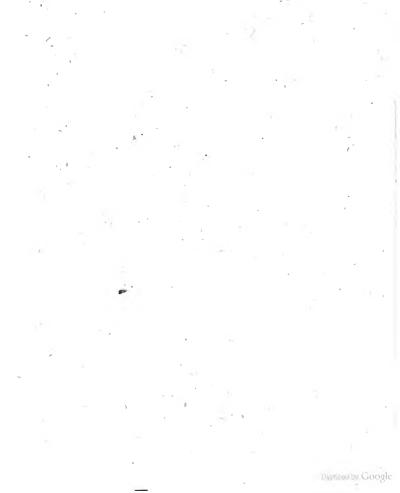

### Berbefferungen.

```
4. 3. 1. v. u. ftatt 36m lies: 2Beg
     7. 3. 1. v. o. ft. wir L wie
    18. 3. 9. v. u. ft. bu L. bie
    20. 3. 4. v. o. ft. bie t in
    22. 3. 6. v. u. ft. fuhlt' L fühlet'
    25. 3. 13. v. o. ft. vertraut L vertrauet
    31. 3. 4. v. o. ft. 3mangen ber I. zwangenber
         3. 7. v. o. ft. fur ber L furber
    40. 3. 1. v. u. ft. bes I. bie
    41. 3. 8. v. o. ft. bem I. ber
         3. 3. v. u. ft. Bruft I. Burg
    45.
        3. 7. v. o. ft. Much 1. Muf
    46. 3. 4. v. u. ft. auch l. auf.
        3. 2. v. u. ft. Eurapa'n L. Europa'n
    56. 3. 7. v. o. ft. nur Laus
         3. 2. v. u. ft. nur L. nun
    64. 3. 8. v. o. ft. fonberbare L fonbern
    70.
        3. Q. v. o: ft. bem L ben
    76.
        3. 7. v. o. ft. es l. ber
        3. 3. v. o. ift bas (,) nad hanbelt wegzustreichen
    99.
         3. 4. v. o. ft. bas L bas
   105. 3. 2. v. o. ft. wahreft L. mahrefte
         3. 5. v. u. ft. herricht I. herrichft
   121.
         3. 2. v. u. nach Leibnig ift, ein (,) gu fegen, nach
                 Remton nimm es weg.
   124. 3. 5. v. o. ft. Gott L/Gotte
   139. 3. 2. v. u. ft. nur l. nun
   174. 3. 2. v. o. ft. Jerrich L. Ferrich.
   177. 3. 4. v. o. ft. Gutes I. bas Gute
 - 208. 3. 1. v. u. ft. bes (.) ein (,)
- 213. 3. 6. v. u. ber (.) nach Rachtreich falle weg.
   217. 3. 2. ber Rote, ft. bas Gebicht I. Bitfchels
                 Gruß.
```

```
1 4 3 4
  - 1.70
100 1 85 11 5 E
195 1 108 1
  Cartha B
              F 4 "
              4 + 1
       65 31 11
```